



## Dupotet de Sennevoy,

## elementare Darstellung

Des

# thierischen Magnetismus.

### Ein praktisches Handbuch

für Aerzte, Magnetiseurs und jeden Gebildeten, der über diese Naturkraft und ihre rechte Anwendung Gewißheit haben will.

Nach dreißigjährigen Beobachtungen und gewiffenhaften Erfahrungen

und ben forgfältigften Untersuchungen der barüber Bericht erstattenden Prufungscommiffion ber Parifer mebigintichen Atabemie.

Deutsch bearbeitet

nou

Dr. Sugo Sartmanu, prattifchem Urste fu Urnftabt.

### Grimma und Leipzig,

Druck und Verlag bes Verlags = Comptoirs.

1851.

| WEL   | LIBRARY    |
|-------|------------|
| Coll. | wellflomec |
| Call  |            |
| No.   | TATIN      |
|       | (850       |
|       | K54791     |
|       |            |

## Vorwort.

Der Schleier, welcher die Beheimnisse ber Natur bicht umhullt, ist nicht ganz undurchdringlich; bie Sinne bes forschenden Menschen erfassen ihre Formen; feinem raftlos thatigen Beifte wird es zu= weilen möglich, bis zu den Triebfedern vorzudringen, welche die Prozesse im Universum verantaffen, thatig erhalten und regeln, und indem er die Natur in ihren geheimnisvollen Werkstätten, in ihrem mysteribsen Wirken mit angestrengtem Auge belauscht, gelingt es ihm, sie in ihrem schaffenden Walten nachzuahmen. Daburd wird die besondere, außerordentliche Stellung des Menschen in der Reihe der lebenden Wefen bedingt, des Menschen, der einzig und allein durch seine geistig so reiche Begabung Herr der Erde ward. Täglich schreitet er fort zu neuen Eroberungen, zu neuen Trium=

phen über die Gewalten der Natur, und nichts vermag, ihn in seinem Siegeslause aufzuhalten. Spielend beherrscht er die Elemente; ohne zu ermüden, entnimmt er ihnen die Werkzeuge, die Stoffe zu seinem Schaffen. Welch' ein großartiges Ergebniß seiner Macht! Wer möchte wohl so kühn, so vernessen, oder so kurzsichtig, so beschränkt sein, darin den Funken des göttlichen Feuers zu verkennen, mit dem der allmächtige Schöpfer des Weltalls den Menschen, sein Ebenbild, begabte, als er ihn in's Dasein rief?

Je weiter aber der Mensch die Sphare seiner Thatigkeit ausdehnt, je mehr er sie vergrößert, besto weniger gludlich ift er ; gleich jenen Sabfüchtigen, welche neben den Schaben, die sie in ihrem rastlofen, unerfåttlichen Golddurste aufgehäuft, darben und verschmachten, so stirbt ber von ben ungeheuern Schaten von Wiffenschaft rings umgebene Mensch, wie wenn eine medizinische Wissenschaft gar nicht existirte, diese scheint vielmehr die dem menschlichen Drganismus inne: wohnende Sahigkeit, gegen ben Tod zu kampfen, immer mehr und mehr zu schwächen. Gin verhängnisvolles Blindfein lagt ihn vorwarts eilen, ohne bag er es ber Mühe werth halt, einen Augenblick Salt zu machen, um fich felbst zu betrachten, und die Begleiter, welche er sich erkoren, um über ihn zu wachen, ihn vor bem Fallen zu bewahren, straucheln bei jedem Schritte. Aber die Natur ist in ihren Gaben nicht farg ge=

wefen, wenn fie dem Menschen die Mittel, fich zu er= halten und nach bein Biele zu ftreben, beffen Erreichung nur wenigen besonders Begabten vorbehalten ift, ver= fagt hatte, fo wurde fie graufam, wurde ungerecht ge= wefen sein. Der Mensch moge aufhoren, tie Natur anzuklagen; denn er ift nur zu fehr fein eigner Benker. Die sogenannte medizinische Wissenschaft verwirrt ihn nur, anstatt fie ihn aufklaren follte, und wenn er frank ift, versucht fie, ibn mit Gift zu beilen. Er ge= nießt diese verderblichen Getranke mit blindem Butrauen; er giebt sein Blut hin, seine Kraft, Alles, was ihm in dem Rampfe gegen den in feinem Innern wuthenben Feind, der ihn zu vernichten ftrebt, unentbehrlich ift. Ge= lingt bei diefent, von thorichter Berblendung eingegebe= nen Gebahren der erste Berfuch nicht, fo beginnt er von Neuem, bis ihm feine erschopften, entfrafteten Organe durch das Aufhören oder die Unregelmäßigkeit ihrer Func= tionen einen Wink geben, daß die Lebenskraft entweicht.

Allerdings macht die Medizin energische Anstrensgungen, sich einen andern, ihrer würdigeren Weg zu bahenen; sie sucht, täuscht sich aber über die anzuwendenden Mittel. —

Der Zweck des vorliegenden Werkchens ist der, alle Diejenigen, welche sich dafür interessiren, mit den Grundlehren des Magnetismus, in seiner Unwendung als Heilmittel, bekannt zu machen; ein Heilmittel, welches wenigstens nie deletär wirkt, nie den Tod her=

beiführt. Wer diesen Grundlehren folgt, der erz leuchtet den Pfad, den er wandelt, der sieht, der weiß, was er thut. Die Natur, nicht ferner gehemmt, folgt ihm, unterstützt ihn und nicht selten lohnen die glänzendsten Erfolge seinen Unstrengungen.

Der Zweisler moge selbst untersuchen und verssuchen, denn ein Jeder trägt die dazu erforderliche Kraft, das nothige Ugens in sich. Er befolge die gegebenen, sehr einfachen und klaren Negeln; sein Beginnen wird mit Erfolg gekrönt werden, und er wird, indem er seine Zweiselzerstreuet, seinen leidenden Mitmenschen Hilse und Trost spenden.

Das vorliegende Werkchen enthält allerdings nur eine Un leit ung zur praktisch en Unwendung des Magnetismus; keineswegs sind in ihm die Gesehe für die entdeckten Phanomene gegeben, denn eine Wissenschaft ist nicht gleich fertig, und zur Kenntzniß jener Gesehe gelangt man erst durch viele Irrthümer und nach langem Umhertappen. Handelt es sich dazgegen nur um die praktische Unwendung einer Kraft, so siriren sich die Ansichten gar bald; das Wiederersscheinen derselben Thatsachen unter gleichen Umständen erhellt das Urtheil, und obschon man das eigentliche Wesen der Kraft mit welcher man zu thun hat, die man anwendet, nicht kennt, so geht man dennoch bei ihrem Gebrauche einen gewissen, einen sichem Weg. Es verhält sich mit dem thierischen Magnetismus

ebenfo, wie mit der Electricitat, dem Galvanismus, mit

allen physischen Kraften überhaupt. —

Gine mit wohl beispielloser Beharrlichkeit dreißig Jahre hindurch verfolgte Erfahrung, durch viele Zaufende von Versuchen erlangt, lehrte den Versasser des dem vorliegenden Werkchen zu Grunde liegenden, französischen Orginals, die durch den thierischen Magnetismus herzvorgebrachten Wirkungen mehr als zur Genüge kennen. Ohne weiter auf ontologische Untersuchungen über das Wesen dieser geheimnisvollen, merkwürdigen Kraft einzugehen, giebt er nur die Methode an, sie auf eine rationelle Weise zur Heilung vieler Krankheittn anzuwenden. Die von ihm vorgeschriebenen Regeln sind die, welche er selbst in seiner eignen Praxis befolgt, und durch deren gewissenhafte Beobachtung ihm die glänzendsten Kuren gelangen.

Schwerlich durften die Grundlehren, welche den Magnetiseur bei seinem Thun und Lassen leiten mussen, bisher noch auf so klare Weise dargestellt worden sein, obschon kurz gefaßt, ordnen und regeln sie die Unsichten; wer ihnen folgt, weiß, weshalb er Erfolg hat und welche Ursachen der Erfolglosigkeit zu Grunde liegen.

Indem es der Verfasser für Den, welcher im Besitze genauer und gründlicher Kenntnisse über irgend einen Gegenstand ist, als eine heilige Pflicht halt, diese Kenntnisse, sobald sie der Menschheit nützlich werden können, weiter zu verbreiten: nahm er nicht Unstand

das Orginal des vorliegenden Werkchens als Resultat seiner Studien und Untersuchungen dem Publikum zu übergeben. Er würde sich glücklich schähen, wenn er dadurch dazu beitragen könnte, das Gute leichter saßlich und ausführbar zu machen, und Irrthümer, Folge einer groben Ignoranz oder eines Mangels an Beobachtung,

zu zerstören.

"Die ersten Schritte bes Menschen auf ber Bahn ber Wiffenschaft," fagt Graf Rebern, "find fast stets durch Irrthum, Geheimniß und Migbrauch bezeichnet. Einzelnstehende Beobachtungen, isolirte Thatsachen scheinen unerklarlich, wunderbar; die Gigenliebe, die Gewinnsucht bemächtigen sich ihrer sogleich, um aus ihnen ein ausschließliches Eigenthum zu machen und mittelst ihrer der Menschen Leichtgläubigkeit nach allen Richtungen hin auszubeuten. So gaben die ersten Erfahrungen in ber Physik jum Entstehen ber Magie Beraulaffung; Die erften chemischen Beobachtungen begrundeten die Alchymie, die Unfangsgrunde der Beom et rie ließen die Beomantie, die der Astronomie die Astrologie mit allen ihren Auswüchsen entstehen." - "In bem Maaße, als bie Beobachtungen sich vervielfältigten, als die Rennt= niß ber Thatsachen sich weiter verbreitete und bas Gigenthum einer großern Angahl von Menfchen wurde, versuchte man, jene Beobachtungen, und Kenntnisse auf fefte Grundsatze zu bafiren, und fie zu selbstftan: digen Cehrgebäuden zusammenzufügen; dadurch kamen sie in das Bereich des großen Publikums, der Deffent= lichkeit, und die Deffentlichkeit hat die Irrthümer zer= stört, die Geheimnisse aufgedeckt und in ihrem wahren Lichte dargestellt, und die Mißbräuche verbannt!" —

Die Motivirung einer Bearbeitung bes vorliegen= den Werkchens nach althergebrachter und vielbeliebter Sitte mit einer captatio benevolentiae beginnen zu wollen, halten wir fur durchaus überfluffig. Die an guten und schlechten Schriften so übermäßig reiche, auch an Buchern über ben thierischen Magnetismus nichts weniger als arme Literatur Deutschlands, eines Landes, beffen Bestrebungen um die Verbreitung richtiger Unsichten von jener machtigen Kraft ein Dupotet, ein Aubin Gauthier, ber berühmte Historiograph des "Mesmerismus", ein so glanzendes Beugniß geben, hat durchaus noch keine Schrift aufzuweisen, deren Verfasser bestimmte, klar ausgesprochne Regeln über mehrere wichtige Punkte, wie z. B. über die Dauer der magnetischen Operationen bei bestimmten Rrankheiten einzelner Individuen 2c. gegeben hat. Baron Dupotet de Sennevon hat in seinem diefer Bearbeitung zu Grunde liegenden Büchlein, welches unter bem Titel: "Manuel de l'étudiant magnétiseur, on nouvelle instruction pratique sur le magnétisme, fondée sur 30 années d'observation" erschien, versucht, diese Lucken zu erganzen, und wie es

ihm gelungen, davon giebt ber reißende Absatz bes Orginals ben schlagenbsten Beweis.

Möge auch diese deutsche Bearbeitung, welche nur die bescheidene Unforderung an jeden ihrer Leser stellt, sie ohne vorgefaßte Meinung gegen den darin abgezhandelten Gegenstand durchstudiren zu wollen, einer wohlwollenden Aufnahme sich erfreuen können; ist dies der Fall, so darf der Bearbeiter auch sicher sein, daß sein sicherlich nichts weniger als eigennütziger Zweck bei Uebertragung des trefslichen Orginales in das Deutsche, wenn auch vielleicht nur vereinzelt, erzreicht werden wird!

## Inhalts - Weberficht.

#### Erfter Ubschnitt.

## Der thierische Magnetismus im Allgemeinen.

|                                                        | Sette |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Finleitende Bemerkungen                                | 3     |
| Die Wirkungen bes thierischen Magnetismus              | 4     |
| Wirkungen bes animalen Magnetismus auf schlafenbe      |       |
| Rinder                                                 | -     |
| Wirkungen der magnetischen Kraft auf schlafende Er=    |       |
| wachsene                                               | 6     |
| Wirkungen bes animalen Magnetismus auf Thiere          | 7     |
| Wirkungen bes thierischen Magnetismus auf bereits      |       |
| magnetisirte Indiviouen                                | `8    |
| Realität der angegebenen Wirkungen                     | 13    |
| Wirkungen des Magnetismus auf gefunde Individuen       |       |
| im wachenden Zustande                                  | 15    |
| Undeutlich wahrnehmbare oder verborgene und verzögerte | 20    |
| Wirkungen bes animalen Magnetismus                     | 17    |
| Wirkungen des thierischen Magnetismus auf kranke In-   | 1.4   |
|                                                        | 00    |
| bivibuen                                               | 20    |
| Wirkungen in chronischen Krankheisen                   |       |
| Wirkungen in acuten Krankheiten                        | 22    |
|                                                        |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Die Magnetisirungsmethobe bes Baron Dupotet be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Sennevon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28   |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| Zweiter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Die therapeutische Anwendung des thierischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Magnetismus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eite |
| Soft of the contract of the co | 33   |
| Augement oregen for the territory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38   |
| of magnetical expansions about the state of  | 42   |
| acute Chamber men ment of the control of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44   |
| Citizanoungen ove Segueno une ferner es mos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45   |
| Protegitaliteit oco Seconanii gorania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 46   |
| Continue effective Ottober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 53   |
| Cholera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55   |
| Rheumatofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 58   |
| Hernien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 59   |
| Ucute Uffectionen der Harnblase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _    |
| Bemerkungen über die Umvendung des thierischen Mag-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| netismus bei sogenaunten unheilbaren Krankheiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 74   |
| Die magnetische Behandlung von Nervenkrankheiten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 86   |
| Paralyfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91   |
| St Restatone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 93   |

Motilitats= Neurosen

#### \_\_\_\_ XIII 0\_\_\_\_

|                                                        | Seite |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Epilepsie, Hysterie                                    | 93    |
| Besessen ; Hoppochondrie                               | 95    |
| Noctambulismus                                         | 99    |
| Hallucinationen; Monomanien; Geisteskrankheiten .      | ~     |
| Neuralaien                                             | 100   |
| Die magnetische Behandlung nicht nervoser chronischer  |       |
| Rrankheiten                                            | 101   |
| Skrophulose Leiben                                     | 103   |
| Kronkheiten mit "tausend Namen"                        | 106   |
| Wassersuchten                                          | 111   |
| Störungen in ben Geschlechtefunctionen                 | 113   |
| Störungen in bem Menftruationsgeschäfte                |       |
| Störungen im mannlichen Zeugungevermögen und           |       |
| in ber weiblichen Fruchtbarkeit                        | 116   |
| Besicatoria, Cauterien 2c                              |       |
| Phthisen                                               |       |
| Bemerkungen über die chronischen Uffectionen, bei wel- |       |
| chen ber thierische Magnetismus ohne Erfolg an=        |       |
| gewendet worden ist                                    | 120   |
| Schlußbetrachtungen                                    | 122   |
| Rûctblict                                              | 125   |
| •                                                      |       |
|                                                        |       |
|                                                        |       |
| Dritter Abschnitt.                                     |       |
| Die allgemeinen magnetischen Phanomene.                |       |
| Lite ungemeenen magnerel syrve 4 y week                | Seite |
| Vorbemerkungen                                         | 131   |
|                                                        | 134   |
| 3000 litare core louracitate collections               | 135   |
| 25tugnetific strample over of normal                   | 136   |
| Magnetische Attraction                                 | 100   |

#### --- XIV o---

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Magnetische Katalepsie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 140   |
| Magnetische Insensibilität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 143   |
| Die Erzeugung ber magnetischen Insensibilität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 151   |
| Magnetische Exaltation der Sensibilität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 157   |
| Psychische Erscheinungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 164   |
| Somnambulismus ober magnetischer Schlaf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 165   |
| Die Prodrome des Somnambulismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 174   |
| Die Möglichkeit einer Simulation bes Somnambu=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| liemue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 175   |
| Die verschiedenen Grade des Somnambulismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 178   |
| Die Beranderungen ber Luciditat, Regeln für bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Behandlung somnambuler Individuen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 180   |
| Ueber bie Benutung des Comnambulismus bei mag=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| netischen Kuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 187   |
| Magnetische Ekstase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 198   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| M: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Bierter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Das Verfahren des Magnetiseurs bei seinen Kr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ren.  |
| and the latter of the latter o |       |
| takan bia anna manatishara di sita a ta da a arawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ceite |
| deber die zum Magnetissiren gunstige Zeit und Dertlichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 201   |
| Bemerkungen über bie Erfolglosigkeit ber Anstrengungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| bes Magnetiseurs an gewissen Lagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 203   |
| Die Bebingungen bes Erfolges magnetischer Kuren bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| chronischen Rrankheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 204   |
| atente Wirkungen bes Magnetismus bei magnetischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Ruren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 207   |
| Die magnetische Sympathie und Antipathie, ober die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| magnetische Attraction und Repulsion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 219   |

|                                                          | Geite |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Die Wirkung bes Magnetismus burch Irrabiation ober       |       |
| Ausstrahlung (irradiale Magnetisirung)                   | 221   |
| Die Wirkung bes thierischen Magnetismus in bie Ferne,    |       |
| ober Magnetisirungen in ber Entfernung                   | 227   |
| Ueber bas Magnetifiren leblofer Gegenstanbe Interme-     |       |
| biares ober mittelbares Magnetisiren                     | 229   |
| Das Demagnetisiren                                       | 230   |
| Die mit der Unwendung des thierischen Magnetismus ver=   |       |
| knupften Gefahren und Nachtheile                         | 233   |
| Physische oder somatische Gefahren                       |       |
| Inoculation von Krankheiten burch ben Magnetismus        | 234   |
| 1) Ineculation mit Contact                               | 235   |
| 2) = ohne Contact                                        | 241   |
| Psychische Gefahren                                      | 244   |
| Magnetische Störungen und Unordnungen                    | 246   |
| Ueber die Nothwendigkeit einer Regelung des Willens als  |       |
| Bedingung bes Gelingens magnetischer Kuren               | 249   |
| ueber die "biabolischen" und "wunderbaren" Wirkungen     |       |
| bes Magnetismus                                          | 251   |
| ueber öffentlich angestellte magnetische Versuche        | 257   |
| Allgemeines                                              | _     |
| Ueber das bei öffentlichen Versuchen zu beobachtende     |       |
| Berfahren                                                | 260   |
| ueber die Wahrscheinlichkeit des Erfolges bei öffentlich |       |
| angestellten Versuchen                                   | 262   |
| ueber bie Schwierigkeiten bei öffentlichen Bersuchen .   | 263   |
| ueber bas Berhalten bes Magnetiseurs, bem Urzte gegen=   |       |
|                                                          | 266   |
| Heber bie Schwierigkeiten, welche fich bem Belingen mag- |       |
| netischer Kuren entgegenstellen                          | 271   |

#### --- XV1 0---

| D': 000' 5 (                                              | Seil |
|-----------------------------------------------------------|------|
| Die Wirtung des animalen Magnetismus auf den Mer-         |      |
| narvungsprozer bei Munden                                 | 27   |
| Uever die Vertretung des Magnetiseurs bei magnetischen    | ~    |
| Ruren durch andere Individuen                             | 27   |
| ueber bas Selbstmagnetisiren und baburch bewirkte Selbft= | 211  |
| noilingon                                                 | 000  |
| Hoher comitte talliche The fixture Sur con                | 283  |
| Hohor his Stachthairs and Glater                          | 287  |
| Die Betriesersien manten Sefahren der Ungläubigkeit       | 292  |
| Die Betrügereien mancher Somnambulen                      | 295  |
| Ueber gewisse, die Wirksamkeit des thierischen Magnetis   |      |
| mus schwächende oder ganzlich aufhebende Wirkungen        | 301  |
| Ueber das Honorar des Magnetiseurs                        | 306  |
| Ruceblick                                                 | 07   |
| Ollo R'ranfhoit had Manaila & as el                       | 17   |
|                                                           | •    |
| -                                                         |      |
| 20. 0                                                     |      |
| Nachwort                                                  | 30   |
| Berjuch eines Worterbuchs der magnetischen Kunst-         |      |
| sprache                                                   | 12   |

### Dupotet de Sennevoy,

elementare

Darstellung des thierischen Magnetismus.



## Erster Abschnitt.

## Der thierische Magnetismus im Allgemeinen.

## Ginleitende Bemerkungen.

Magnetismus bezeichnet man den geheimen, verborgenen Einstuß, welchen organische Wesen in einer gewissen Entsernung auf einander ausüben. Das Mittel, das Behikel, mittelst dessen dieser Einsluß, diese Thätigkeit in ihrer Uebertragung, in ihrer Verbreitung bedient, ist nicht etwa eine coercible Substanz, ein Stoff, welcher gewogen, gemessen, körperlich bestimmt werden kann; es ist vielmehr eine physische, eine vitale Kraft, das magnetische Agens, das magnetische Fluidum, welches jeder Organismus in sich schließt, und welches von jedem lebenden Wessen entwickelt werden kann.

Die Erscheinungen des animalen Magnetismus werden in unsern Organen hervorgerufen, wenn wir das magnetische Fluidum durch gewisse Proceduren in denselben is Ueberschuß anhäusen. Es kann dies Ugens auf eine ratik nelle Weise zur Heilung von Krankheiten angewendet werd ben, da es mit außerordentlich kräftigen, heilenden Eigerrschaften begabt ist.

Dhne uns hier mit weitläuftigen Discussionen und Untersuchungen über den wirklichen Entdecker des thierischern Magnetismus, oder über die Frage aushalten zu wollem, ob, wenn auch unter andern Namen und vielleicht auch unter andern Formen, die Griechen, die Römer, die Urauber, oder die Völker des Mittelalters Kenntnisse von diesenn mächtig wirkenden Ugens hatten, und ob sie diese Kenntwisse benührten; ohne ferner auf die beispiellosen Hinderwisse nisse einzugehen, welche Mesmer von den gelehrtem Körperschaften seiner Zeit in den Weg gelegt wurden, wollen wir vielmehr ohne Umschweise zu den Thatsachen übergehen, welche die wirkliche Eristenz, das wirklicher Borhandensein des Ugens, mit dessen Studium wir uns ihier beschäftigen wollen, klar und deutlich nachweisen.

# Die Wirkungen des thierischen Magnetismus.

Wirkung des animalen Magnetismus auf schlafende Rinder.

Magnetisirt man ein schlafendes Kind funf bis bochstens zehn Minuten hindurch, so treten die badurch in

feinem normalen Zustande hervorgerufenen Erscheinungen beutlich wahrnehmbar hervor.

Man verfahrt, um diefe Beranderungen herbeizufuh-

ren, auf folgende Urt:

Der Magnetisirende stellt sich in einer Entfernung von etwa einem Fuß von dem Kinde auf und streicht, ohne das Kind zu entkleiden, mit beiden Handen über die ganze Körperobersläche desselben hinweg. Nach Berlauf der eben angegebenen Zeit hort er mit diesen Bewegungen, dem sogenannten Streichen (den Strichen, Bestreichunsgen) auf, und nähert einen seiner Finzer einer, gleichviel ob entblößten, oder bedeckten Stelle der Körperobersläche: dadurch werden, und zwar ohne irgend eine unmittels bare Berührung, schwache Muskelcontractionen hervorgerufen.

Nähert man den Finger der Hand des Kindes, so zeigen sich leichte, convulsivische Bewegungen der Finger; zuweilen nimmt auch der ganze Körper an dem beginnenden Auftreten dieser Symptome des Magnetisirens Theil.

Richtet der Magnetisirende die ihm innewohnende magnetische Kraft gegen den Kopf des schlafenden Kindes, so wird der Schlaf desselben tiefer, fester.

Richtet er tie Wirkung auf die Brust des Schlasfenden, so wird die Respiration schwierig, muhsam, geshemmt, und dabei zeigen sich die erwähnten Muskelconstractionen gleichfalls.

Sucht der Magnetifirende mehr auf die ganze

Dberfläche des Körpers zu wirken, so zeigen sich bald ganz deutliche, leichte Erschütterungen desselben, schwachen elektrischen Entladungen vergleichbar, und das Kind erwacht, ohne Zweisel in Folge der Aufregung, in welche es durch die Manipulationen des Magnetissirenden versetzt worden ist.

Wenn alsdann der Lettere das Kind durch Beenden seiner Procedur in seinen früheren Zustand zurückversett hat, so kann er, selbst wenn er sich in einer Entsernung von fünf bis zehn Schritten von dem Kinde aufstellt, diesselben Erscheinungen hervorrufen, sobald er wie vorhin verfährt.

Die Wirkungen des Magnetisirens auf das Kind bleiben sogar dann dieselben, wenn irgend ein fremder Korper zwischen das letztere und den Magnetisirenden gebracht wird.

Diese Thatsachen durften denn doch wohl für die wirkliche Eristenz der durch sie in ihren Wirkungen so deutlich an den Tag gelegten Kraft hinlängliche Beweise geben, indeß siehen uns noch gar viele Argumente für dies selbe zu Gebote.

Wirkung der magnetischen Rraft auf schlafende Erwachsene.

Das Nervensystem eines Kindes wird auch durch Einflusse schwächerer Art leicht afficirt, und aus diesem Grunde können die Wirkungen des thierischen Magnetis= mus auf den kindlichen Organismus für seine Beurthei=

tung nicht maaßgebend sein. Wir wollen daher untersuchen, wie sich Erwachsene gegen die Einstüsse jenes Fluis dums verhalten, und zwar gleichfalls, wenn sie im schlassenden Zustande sich besinden.

Auch bei ihnen treten, und zwar innerhalb eines fast ganz gleichen Zeitraumes, ganz gleiche Erscheinungen ein: Zuckungen der Muskeln, Erschütterungen des Körpers, Hemmung und Erschwerung der Respiration, tieferer, festerer Schlaf oder plotsliches Erwachen, je nach dem Theile, auf welchen der Magnetisirende seine Kraft speciell einwirken läßt.

Dupotet versichert, wie er selten ein menschliches Wesen angetroffen habe, ohne die Wirkung des animalen Magnetismus auf dasselbe zu versuchen, und bei mehr als taufend derartigen Experimenten, die er nach und nach angestellt hat, zeigten sich die nervösen Erscheinungen stets auf dieselbe Urt und Weise.

Auch bei Individuen, welche sich im Zustande völliger Trunkenheit, oder von Syncope (Ohnmacht) bestinden, während desschlafes, das Magnetisiren ganz ohne Vorwissen des magnetisireten Individuums geschieht, treten die Erscheinungen ganz auf dieselbe Weise und mit demselben Charakter auf. —

Wirkung bes animalen Magnetismus auf Thiere.

Dupotet magnetisirte Hunde, Uffen, Ragen und verfchiedene andere Thiere, und beobachtete, mochten bieselben

nun im wachen Zustande sein, oder mochten sie schlasfen, ganz gleiche Erscheinungen, wie die weiter oben als beim Menschen eintretend angegebenen.

. Selbst das Pferd, ein Thier, welches man wegen der Massenhaftigkeit seines Körperbaues für wenig und schwiezig magnetisch erregbar zu halten geneigt sein möchte, zeigt sich empsindlich; durch Magnetisiren wird sein Nervenssstem sogar sehr bald erregt. —

Wir mussen hierbei freilich ausdrücklich bemerken, daß die Individuen, welche die angegebenen Erscheinungen hervorrusen und sich von der Existenz des animalen Mag=netismus factisch überzeugen wollen, selbst schon hinreischende Kenntnisse vom und die nothige Geschicklichkeit im Magnetissren haben, oder doch wenigstens die Resultate der vom Marquis de Laroche=Jacquelin angestellten anima=lisch=magnetischen Untersuchungen kennen muß.

Wirkung des thierischen Magnetismus auf bereits magnetisirte Individuen.

Wollte sich Dupotet von der Realität eines angeblichen magnetischen Schlases überzeugen, so richtete er
bei den ihm vorkommenden Individuen dieser Urt eine
seiner Extremitäten, scheinbar ganz absichtslos und zufällig, jedoch innerlich von dem Wunsche beseelt, das Nervensostem des Schlummernden zu erregen, auf denselben; die Individuen fühlten die Einwirkung des Magnetissirenden auf ihren Organismus und sprachen bies auch aus; es stellten sich auch Erschütterungen bes Körpers, leichte Zuschungen ein, welche jeden Zweifel zerstreueten.

Ganz dieselben Erscheinungen traten ein, wenn er, indem er den schlasenden Individuen den Rucken zukehrte, und mit andern anwesenden Personen unbefangen plauderte, einen gleichen Zweck im Auge hatte, und mittelst einer energischen Aeußerung seiner Willenskraft, die seinem Drzganismus innewohnende magnetische Kraft auf die gedachzten Individuen wirken ließ.

Folgender Fall liefert einen glanzenden Beleg für diefe Thatsache; wir entnehmen ihn einem von Dr. Husson redigirten Berichte über thierischen Magnetismus an die Akademie der Medicin zu Paris:

Erster Fall. — "Ein Herr Petit, Erzieher zu Uthis, lieferte einen deutlichen Beweis von der Entstehung convulsivischer Bewegungen in Folge der Unnäherung der Finger des Magnetiseurs. Herr Baron Dupotet stellte der Commission Herrn Petit am 16. August 1826 vor, mit dem Bemerken, daß derselbe sehr leicht in einen somnambulen Zustand verfalle, und daß er, Dupotet, im Stande sei, während dieses Zustandes, Herrn Petit nach seinem Willen, ohne es durch Worte auszudrücken, einzig und allein durch Unnäherung seiner Finger, in den Muskeln des gedachten Individuums convulsivische Bewegungen hervorzurusen. Nachdem Herr Petit durch die Manipulationen des Magnetiseurs rasch in Schlaf gebracht worden

war, übergab die Commission, um jedes Einverständniß, jede Täuschung unmöglich zu machen, ein in demselben Augenblicke, unter völligem Schweigen aller Anwesenden niedergeschriebenes Villet, in welchem die Theile angegeben waren, welche sie durch Magnetisiren in einen convulsivischen Zustand versetz zu sehen wünschte. Nachdem Herr Dupotet dies Villet durchgelesen, richtete er seine Hand zuerst gegen Herrn Petits rechte Handwurzel, welche sosott in zuckende Bewegungen gerieth; dann stellte er sich hinter den Magnetisirten, und richtete dann seine Finger zunächst gegen den linken Oberschenkel, darauf gegen den linken Ellnbogen, und zulest gegen den Kops. Fast augenblickslich stellten sich in diesen Körpertheilen Zuckungen ein.

"Herr Dupotet richtete nun eins seiner Beine gegen das des Magnetisirten; danach gerieth dieser in so starke Zuckungen, daß er beinahe vom Stuhle herabgefallen ware. Als hierauf der Magnetiseur seinen Fuß gegen den rechten Ellnbogen des Herrn Petit richtete, bewegte sich der genannte Theil; als Jener darauf seinen Fuß dem linken Ellnbogen und der linken Hand des Lestern näherte, entstanden sofort sehr starke, convulsivische Bewegungen in dessen sämmtlichen obern Extremitäten. —

"Herr Marc, Mitglied der Commission, legte, um jede Möglichkeit einer absichtlichen Täuschung zu verhüten, Herrn Petit eine dicht anschließende Binde um die Augen, und dennoch traten bei den erneuerten Versuchen fast ganz dieselben Erscheinungen ein! Die Herren Marc

und Thillage naherten ihre Finger verschiedenen Korperztheilen des Herrn Petit, und brachten dadurch conzulfivische Bewegungen in denselben hervor, mochte der Magnetisirte nun eine Binde um die Augen haben, oder nicht." —

Diese Beweise für die wirkliche Existenz der magnetischen Kraft, welche, auf den Wunsch der Commissarien, nochmals experimentell wiederholt werden mußten, wurden im Lokale der Akademie der Medicin selbst, in der Rue de Poitiers, gegeben. Der genannte Berichterstatter sagt, mit einziger Bezugnahme auf die Thatsachen, über diesen Gegenstand Folgendes:

"— Während Herr Petit" — im somnambulen Zustande — "eine zweite Partie Piket spielte, richtete Herr Dupotet, auf Veranlassung des Herrn Ribes, seine Hand von hinten her gegen den Ellnbogen des Spielers; die schon beobachtete Muskelcontraction zeigte sich von Neuem. Darauf magnetisirte er ihn, auf die Aufforderung des Herrn Bourdois, von hinten her, und zwar in einer während der ganzen Procedur strenge inne gehaltnen Entsernung von etwa I Fuß, in der Absicht, den Spieler aus seinem somnambulen Zustande zu erwecken. Bei der gespannten Ausmerksamkeit und dem Eiser, mit welcher der Somnambule auf das Spiel achtete, gelang Herrn Dupotet seine Absicht nicht vollständig, sondern das Magnetisiren hatte nur die Wirkung, daß sie den Spieler in seiner Beschäftigung störte und ihn in seiner Parthie hinz

bernd unterbrach. Er erhob seine Hand mehrsach gegen ben Hinterkopf, wie wenn er dort Schmerzen hatte. Endlich siel er vor Erschöpfung in einen schlummerähnlichen Zustand, aus welchem er auf die Unrede eines der Unwesenden jählings erwachte.

"Einige Augenbliche fpater verfette ihn herr Dupotet, welcher ftets in einiger Entfernung hinter ihm fteben blieb, von Neuem in ben magnetischen Schlaf und die Erperimente begannen wiederum. Um bei den Unwesenden auch ben geringsten Schatten von Zweifel über Die Matur ber nach Willfur auf Somnambule auszuüben= ben Kraft zu zerftoren, machte Berr Dupotet ben Borfchlag, ben herrn Petit erft mit einer beliebigen Menge von Binden zu bedecken, bevor er von Neuem feine Wirfung auf ihn barthue. - Demnach murbe bas Ge= ficht bes Magnetifirten, bis auf die Nafenlocher hinab, mit mehreren Binden bicht umhullt, der durch die Hervorragung der Rafe gebildete hohle Raum mit Sanbichuhen ausgefüllt, und bas Gange mit einem bichten, in Form eines Schleiers bis auf ben hals hinabreichenben fcmarzen Tuche überdeckt. Dun begannen die Versuche von Neuem, und sie wurden auf die verschiedenartigste Weise modificirt ausgeführt; auch wurde die Wirkung in die Kerne (à distance) beobachtet und jedesmal zeigten fich die bereits wiederholt erwähnten Bewegungen in allen den Ror=

pertheilen, gegen welche der Magnetifeur feine Hand oder feinen Fuß richtete." — —

Realität ber angegebenen Wirkungen.

"Bin ich nicht von meiner Einbildungskraft hinter das Licht geführt worden? Haben mich meine von der Phantasie bestochenen Sinne nicht getäuscht?" So fragt Dupotet. "Nein!" fährt er fort. "Zu jeder Stunde, vor den ungläubigsten Zeugen sowohl, wie ganz in der Stille, fern von jedem Zuschauer, bin ich im Stande, ganz dieselben Phanomene hervorzurusen."—

Die größten Autoritaten ber Wiffenschaft stellten, unserm Berfasser gegenüber, die Realitat des Magnetismus in Ubrede, und die Beforgniß, er moge sich felbst tauschen, veranlagten ihn oftere, die Refultate, feiner eignen Beobachtungen und Erfahrungen einen Augenblick in 3weifel zu ziehen. Er begann alsbann, mit größerem Migtrauen in sich selbst, als vorher, von Neuem; von Neuem zeigten fich feinem Muge diefelben Erscheinungen im Rervenspfteme. Kaft bis zum Ueberdruffe wiederholte er diefe Berfuche, ftets an andern Individuen, zu andern Zeitpunkten, an andern Dertlichkeiten, und die Natur, welche, stets consequent, immer sich selbst getreu, stets biefelben Wirkungen her= vorbringt, wenn ihr Junger es verfteht, fie burch Bermitt= lung derselben Kräfte zu befragen, welche die Triebfedern ihres freiwilligen Schaffens sind, gab immer bie gleichen Antworten, zeigte stets die gleichen Erscheinungen.

Alle diese Phanomene sind demnach wirklich, sie alle find das Product einer gang befondern Urfache, einer gang eigenthumlichen Rraft. Gie treten sowohl bei gefunden, als auch bei kranken Individuen auf; am gleich= formigsten, einander am abnlichsten, finden sie wahrend bes naturlichen Schlafes ftatt. Man beachte bies wohl, wahrend des Schlafes, also wahrend eines Zustan= bes, ber alle jene Erklärungen zu Schanden macht, welche die sich spreizende Schulweisheit von den Ursachen der merkwurdigen Erscheinungen des thierischen Magnetismus zu geben versucht hat, unter benen z. B. die "Ginbil= bungefraft," bie "burch bas-Monotone, Ginfor= mige ber Geberden des Magnetifeurs hervorge= brachte Langeweile," die "erhohete Lebensthatig= feit (Erethismus) ber Saut," bie "thierische Barme," die "Imitation" (Nachahmungssucht) hervorgeho= ben worden sind. - Der Lefer, welcher dem bisher Ge= fagten mit Unfmerksamkeit gefolgt ift, wird gesehen haben, daß man für die angegebenen Falle feine von den eben genannten, vermeintlichen Urfachen bes magnetischen Schla= fes zulaffen kann, ohne gegen die Gefete ber gefunden Vernunft zu verstoßen. Indeß werden alle jene Unnahmen durch eine ungemein große Anzahl von thatsächlichen Beobachtungen widerlegt, von Beobachtungen, wie fie auch burch das ganze vorliegende Buchlein hindurch wiedergege= ben sind. -

Wirkungen bes Magnetismus auf gesunde Individuen in wachendem Zustande.

Unterwirft man ein gefundes, vollig maches Individuum, wie groß auch seine physische Starke oder seine physische Schwäche sein mag, den öfters erwähnten Proceduren, so treten bei ihm stets die im Nachstehenden angegebenen physiologischen Erscheinungen auf. Wir sehen bei der Schilderung derselben von den merkwürdigen magnetischen Phänomenen, der magnetischen Attraction und dem Somnambulismus, vorläusig ganz ab, da wir auf dieselben im dritten Abschnitte dieses Werkchens ausschrlicher zurücksommen.

Das zu magnetisirende Individuum befindet sich in siender Stellung. Dhugeachtet des dadurch bedingten rushigen Zustandes des Körpers vermehrt oder vermindert sich zunächst die Frequenz des Pulses. In Folge dessen verändert sich auch die Hautwärme; die Augen werzden glänzend, glösartig; die Sensibilität wird gesteigert; öfters stellt sich ein reichlicher Schweiß, auch wohl ein großer Verfall der Kräfte (Collapsus) ein, und der Körzper folgt den physikalischen Gesetzen der Schwere. Zu diesen Erscheinungen gesellen sich häusig noch die Phänomene, welche wir als Wirkungen der magnetischen Kraft auf schlasende Individuen bereits kennen lernten; zuweizlen treten dieselben sogar in einer ganz außerordentlichen Entwicklung und Ausdehnung aus. Ein Beispiel dieser

Urt finden wir gleichfalls in dem Berichte des Dr. Huffon an die Parifer Ukademie der Medicin.

Zweiter Fall. — "— Schärfer traten die Wirstungen des thierischen Magnetismus bei einem Mitgliede der Commission, Herrn Itard, hervor. Nachdem er am 27. August 1827 von Herrn Dupotet magnetisirt worden war, empfand er ein Gefühl der außersten Entkräftung, ohne Neigung zum Schlafe, eine außerordentliche Reizbarsteit der Gesichtsnerven, convulsivische Bewegungen in den Nasenslügeln, sowie in den Gesichtssund kaumuskeln, im Munde eine vermehrte Absonderung von metallisch schmeckendem Speichel, ein Gesühl, dem ähnlich, wie er es, seiner Versicherung nach, bei der Einwirkung des Galsvanismus auf sich empfunden hatte." —

Zu derfelben Zeit magnetisirte Dupotet einen Herrn Desruelles im Hospitale Val-de-Grâce zu Paris; bei diesem zeigten sich dieselben Erscheinungen in gleichem, wenn nicht in höherem Grade. Das gedachte Individuum war beim Magnetisiren in völlig wachem Zustande und ein starker Zweisler an der wirklichen Eristenz des thierischen Magnetismus. "Wenn diesem Herrn noch Zweisel geblieben sind," bemerkt Dupotet, "so wurde ich den Versuch an ihm gern wiederholen."

Wirkt Ungläubigkeit in dieser Beziehung dem Auftreten der magnetischen Phanomene hindernd entgegen? Dupotet hat, seiner Bersicherung nach, dieselbe bei den Individuen, welche er magnetisirte, nie beachtet; er halt sie stets für lächerlich; denn nach seiner Ueberzeugung ist es gleichbedeutend, die Eristenz des thierischen Magnetismus, oder das Borhandensein des Lichtes am hellen Tage leugenen zu wollen! —

Bei Individuen im wachen Zustande sind die Wirfungen des Magnetismus von den bei schlafenden Personen eintretenden etwas verschieden; denn bei jenen ist zugleich die Einbildungskraft thätig und das magnetische Ugens kann, da es überdies noch häusig einen oft sehr kräftigen Willen gegen sich und zu besiegen hat, nicht in gewohnter Regelmäßigkeit wirken; kurz, es schlt die bei Schlafenden vorhandene Passivität, und der animale Magnetismus ist ganz denselben Geseken unterworfen, wie die meisten der übrigen Naturkräfte, deren Wirkungen der Mensch bis zu einem gewissen Grade zu hindern und oft sogar zu paralysiren vermag.

Undeutlich wahrnehmbare oder verborgene und verzögerte (tiefer liegende und spät eintretende) Wirkungen des animalen Magnetismus.

Es fragt sich nun: giebt es Individuen, welche die Wirkungen des thierischen Magnetismus durchaus gar nicht empfinden? Wohl nicht; denn Dupotet, der eine außerordentliche Anzahl von Bersuchen an Individuen aus allen Ländern und von den verschiedensten Constitutionen und Temperamenten angestellt hat, fand — soweit ihm dies möglich war — daß, wenn ein von ihm Magnetissirter Thierischer Magnetismus. ihm die Versicherung gab, "er habe gar Nichts gefühlt," derfelbe in dem Falle war, wie ein Mensch, welcher eine Quantität Wein genoffen hat, der nicht stark genug war, um seinen Verstand in Verwirrung zu setzen, und nun behauptet, der Wein mache überhaupt gar nicht benebelt!

Niemals wird der thierische Magnetismus vergeblich in den Organismus eingeführt, ohne daß er Spuren von feinem Ginfluffe machte; ftets bringt er irgend eine Wirkung in demfelben hervor. Wer jemals ein von der Rraft des Magnetismus überzeugtes, einer guten, fcharfeir Selbstbeobachtung fahiges Individuum magnetifirt hat, welches gar Nichts, oder nur einige bunkle, vage Wirkungen empfunden zu haben behauptet, der demag= netifire die Person nicht. Sobald dann der Magne= tifirte und der Magnetiseur von einander eutfernt sind, fo tritt bei Ersterem entweder Schlaflosigkeit, ober ein Schlaf ein, welcher tiefer und fester ift, als gewohnlich; nicht felten findet auch zugleich eine Erhohung ber psychischen Senfibilitat Statt. In andern Kallen geben auch übermäßige oder ungewöhnliche Secretionen von der Wirksamkeit des thierischen Magnetis= mus Zeugniß, und felbst beim Mangel aller diefer Er= scheinungen vermag der scharfe, geubte Blick des Physiologen eine Menge Wirkungen zu beobachten und nachzuweisen, welche Folgen einer, dem Unscheine nach, gering= fügigen Urfache find. Der Magnetiseur seinerseits kann dabei eine Befchleunigung, eine vermehrte Thatigkeit bes

Heilungsprozesses beobachten. Go sah Dupotet, in Folge seiner magnetischen Versuche, öfters unmittelbar nach denfelben Affectionen des Hautspstems auftreten, deren Eruption ohne Zweisei nur durch den von einer Versmehrung des tonus, einer Erhöhung der Sensibilität gezehenen Unstoß hervorgerusen war.

Die "Archives de Cambrai" erzählen ein merkwürzbiges Beispiel dieser Urt. "Ich magnetisirte," sagt der Beobachter, "ein Kind; nachdem ich kaum einige Striche gemacht hatte, bildeten sich an dem kranken Theile Knozten, welche nach Beendigung der Magnetisirung bald wieder verschwanden. Diese Erscheinung zeigte sich mehrere Tage hindurch, sie kann durchaus nur der Wirkung des Magnetismus zugeschrieben werden."

Eine gleiche Erscheinung beobachtete auch Dupotet bei manchen von ihm zum Behuse von Versuchen und Beobachtungen während des Schlases magnetisirten Kinzbern. Indeß waren die dadurch hervorgerusenen Hautaffectionen stets durchaus nur gutartiger Natur. Auch wurde von ihm das Erscheinen der Masern, ja sogar der Blattern in Folge des Magnetisirens wahrgenommen und nur das wiederholte Vorkommen dieser merkwürdigen Erscheinung konnte ihn von dem causalen Zusammenhauge des animalen Magnetismus mit derselben überzeugen, obsschon die Eltern jener Kinder, ihrer eigenen Versicherung nach, bereits gleich Ansangs die Bemerkung gemacht

hatten, daß das plogliche Auftreten jener Erantheme durch ben Magnetisnus veranlaßt worden fei. —

Wir haben aber unfern Lesern noch viele antere Thatsachen zu enthüllen und verfolgen baher unfre phanomenologischen Studien weiter. —

Wirkungen bes thierischen Magnetismus auf franke Individuen.

Mehmen wir irgend einen beliebigen Kranken — benn wir reden hier noch keineswegs von der Behandlung der verschiedenartigen Krankheiten mit dem animalen Magnetismus, sondern vorläusig vielmehr nur von dem Einflusse desselben, als physikalischer Krast, auf Kranke —;
wir wollen an demselben vor den Angen unserer Leser die Gesammtheit der beobachteten Erscheinungen entwickeln,
wie wenn wir sie an einem einzigen Individuum sähen.
Später werden wir den Versuch machen, das einer jeden
Erscheinung Eigenthümliche hervorzuheben.

Zunächst mussen wir benerken, daß es durchaus nicht leicht ist, die Wirkungen des thierischen Magnetismus bei Kranken deutlich wahrzunehmen, scharf zu beobachten, wenn sie unkräftig, nur mäßig stark sind, wenn die kranken Personen von einem schwachen Individuum magnetisirt werden, oder wenn das zu magnetisirende Subject an einer chronischen, sehr alten, verschleppten Krankheit, oder aber, wenn es an einem sehr heftigen, acuten Uebel leidet.

Wirkungen in dronischen Krankheiten. -

Leichte Erhöhung der Hauttemperatur, deutlicher wahr= nehmbare Respiration, lebhafterer Unedruck der Augen, Gefühl von ungewohntem Wohlbefinden, Recken und Strecken der Glieder (Pandiculation), Gahnen, Wiederauftreten alter, verschwundener Schmerzen, Berschwinden von bisher vorhandenen Schmerzempfindungen, welche letzte= ren, aber freilich nur in fehr feltnen Kallen, auch beftiger werden, Bedürfniß zur Erpectoration, wenn irgend ein pathologischer Zustand in den Respirations=Drganen vor= handen ist; Reigung zum Schlafe; Bedürfniß zum Barnlaffen; Stechen und Jucken an Stellen, wo Besicatorien, Senfpflaster ober bergleichen lagen. Satte ber Kranke einmal einen Knochenbruch erlitten, eine Wunde ober irgend eine andere Trennung des Zusammenhanges an seinem Korper gehabt, so zeigt fich an dieser Stelle eine eigenthumliche, sonderbare Thâtigkeit, welche ihn an die zur Zeit jenes Leidens in dem von der Verlegung betroff= nen Theile vorhandene Kunctionsstörung und an die Schmer= zen erinnert, welche er damals in ihnen empfunden hat.

Zuweilen wird die Haut duftig, die Ertremitaten werden brennend heiß, die Speichelabsonderung reichlich; in ans dern Fallen empfindet der Kranke einen lebhaften Durft. —

Mitunter wird aber das Uebel durch das Magnetisfiren auch verstarkt, und, wenn es einen chronischen Charakter hatte, in ein acutes Leiden verwandelt. — Dies Symptom ist stets ein hochst gunstiges.

Alle Erscheinungen laffen bald nach, und der Pa=

tient, bei welchem vor dem Magnetisiren kein einziges von den eben beschriebenen Symptomen sich zeigte, fällt wieder in seinen vorigen Zustand zurück, und beharrt in demselben, bis durch ein wiederholtes Magnetisiren die anzgegebenen Erscheinungen wieder auftreten. —

Wirkungen in acuten Krankheiten. — Sine genauere Untersuchung der Wirkungen des Magnetismus in acuten Krankheiten ist mit großen Schwierigkeiten versknüpft; denn dieselben variiren je nach der Form des Krankheitsprocesses, je nach der Bedeutung der Sonnptome, nach den bereits angewendeten Heilmitteln, und nach dem Zeitpunkte, den der Magnetiseur zur Anwendung seiner Thätigkeit gewählt hat, ins Unbegrenzte; denn in jenem Kampse des Organismus, während dessen keine Faser ruhet, und an welchem jedes Organ mehr oder weniger bestheiligt ist, — wenngleich auch in vielen Fällen nur ein einziges Organ vorzugsweise und hauptsächlich erkrankt sich zeigt und dem Leiden einen specissischen Charakter verleihet — verändert die Kunkheit ihre Natur gar vielsfältig.

Was indessen Dupotet — und in der Zukunft mit ihm wohl jeder Kundige — als eine der wohlthätigsten Eigenschaften des thierischen Magnetismus betrachten wird, ist die, daß dies Ugens die secundairen, die sympasthischen Uffectionen bei seiner Unwendung sogleich und schnell coupirt. Dupotet beobachtete — und zwar zuerst von allen Magnetiseurs — dieses Resultat der magne-

tischen Operationen so oft und so deutlich, daß er vollsständig und unerschütterlich von ihm 'überzeugt ist, und daß es für ihn keiner neuen Beweise für dasselbe bedarf.

Deutlich lassen sich die folgenden Wirkungen wahrnehmen.

Ist der Blutumlauf bei dem Kranken beschleunigt, und der Puls klein, unregelmäßig, so wird jener gemäßigt, dieser voller, weniger frequent; wenn auch nur vorübergehend. Ist die Haut trocken, so wird sie duftig, seucht, freilich auch nur momentan. Bei stattsindendem Erbrechen kann auch dies aushören; es kann ferner Schlaf eintreten, wenn der Kranke vorher nicht die geringste Neigung dazu empfand: indessen hort derselbe auf, sobald die Kräfte des Magnetiseurs sich vermindern, falls der Kranke nicht in einen somnambulen Zustand geräth oder sich besindet.

Es ist allerdings mit nicht geringen Schwierigkeiten verknüpft, eine vollständige Darstellung des Gesammtbildes der durch die Wirkung des thierischen Magnetismus auf acut Kranke hervorgebrachten Erscheinungen zu
geben. Man muß vorzugsweise in diesem, mehr wie in
jedem andern Falle, das Product der Krankheit und
des im Organismus thätigen Heisbestrebens der
Natur von dem Producte der vom Magnetiseur
ausgeübten Thätigkeit — sofern dies Letztere mit
dem ganzen Krankheitsbilde sich vermengt und oft sogar
durch kräftigere Wirkungen jener beherrscht werden kann —
wohl zu unterscheiden wissen. Demnach wollen wir,

ber größeren Klarheit und Genauigkeit wegen, die Krankheit näher charakterissiren und sie mit einer der gebrauchlichen Krankheitsbenennungen bezeichnen, ohne darum dieser Nomenclatur irgend einen großen Werth oder eine besondere Bedeutung beilegen zu wollen. Dabei wollen wir uns von jeder Abstraction sern halten und wir werden dann im Gebiete rein concreter Thatsachen um so sicherer vorwärts schreiten.

Dritter Fall. — Bekanntlich sind die Falle, in welchen der thierische Magnetismus bei schweren Krankheiten gleich im Beginne derselben angewendet wurde, sehr selten; gewöhnlich nahm man zu diesem Heilmittel erst gegen das Eude des Leidens, wenn wenig oder keine Hossnung mehr vorhanden war, versuchsweise seine Zustlucht. Dupotet selbst hat nur sehr wenige Falle erlebt, in denen seine Hilfe als Magnetiseur in Unspruch genommen wurde, bevor irgend ein Urzt zu Rathe gezogen worden war.

In einem Falle von "febris ataxica" ("febris nervosa versatilis" ober "schleichendem Nervensieber"), in welchem diese Krankheit alle ihre verschiedenen Stadien schon durchz gemacht hatte, magnetisirte Dupotet, nur versuchsweise, mehr zu seiner eignen Belehrung. Es zeigte sich Folgenzdes. Der Kranke lag ohne Bewußtsein; seine Glieder waren ausnehmend starr und steif (— es war am vierzehnten Tage der Krankheit —). Diese beunruhigenden Symptome hatten sich nach einem niehrere Tage anhalztenden Delirium und einer bedeutenden Hämorrhagie einz

gestellt. Die Zunge, die Zähne, die Lippen waren von einem hautigen Ueberzuge bedeckt, welcher fich bis in den Schlund hinein erftreckte. Die Respiration war rochelnd, frequent, die Augen glafig; die Augenlider vermochten nicht, sich zu schließen. Sobald ber Rranke bas Bedürfniß zu trinken fahlte, so war es wegen des Mund und Rachen verstopfenden Ueberzuges nicht möglich, ihm ein Getrank einzufloßen. Dupotet magnetifirte biefen Kranfen, ohne alle Hoffnung auf Beilung, einzig und allein, um, wie schon erwähnt, zu experimentiren. Und wie groß war sein Erstaunen! Bald wurden die Augen des Patienten beweglich; fein Bewußtsein fehrte guruck; die Umstehenden fahen, wie er feine Hand bewegte, fie an die Lippen führte, mit feinen Fingern, wie instinctiv, die bicken Mucofitaten ergriff, welche feine Mundhohle ausfleibeten, und fie herausrif. Er forberte haftig zu trin= fen; man reichte ihm ein Betrank und bie Fluffigkeit floß ohne Hinderniß in die Speiserohre hinab. Ein halbstundiges, ununterbrochenes Magnetifiren hatte hingereicht, biefe staunenswerthen Beranderungen in dem Zustande dieses hoffnungslos kranken Patienten hervor= jubringen. — Dupotet magnetisirte ihn nur dies einzige Mal; brei Tage spater starb der Leidende.

Bierter Fall. — Ein junges Madchen, aus ans gesehener, hochst achtbarer Familie litt an einem ganz ahnlichen Fieber. Dupotet besuchte die junge Dame in Gegenwart ihres Urztes, des Dr. Desprez, und da dieser

gegen ihn geaußert hatte, er habe feine Soffnung mehr auf die Genefung der Patientin, fo bestürmte er ihn mit Bitten um die Erlaubniß, das Madchen magneti= firen zu durfen. Der Arzt und die Eltern verweigerten ihre Zustimmung nicht. Er magnetifirte deshalb fofort, und bald zeigten sich die vorhin betaillirten Erscheinungen auch hier. Das junge Madchen, welches noch eben ohne Bewußtsein dagelegen hatte, erwachte, rif die schleim= artigen Producte bes Krankheitsprozesses aus bem Munde, trank gleichfalls, was zu thun fie feit langer Zeit nicht im Staube gewesen war. Un ben Stellen, wo man ihr Senf = und Blasenpflaster gelegt hatte, empfand sie lebhaften Schmerz, wahrend diefe Stellen vor dem Magnetifiren ohne alle Empfindung gewefen waren. Dupotet verließ fie in dem beschriebenen Zustande. Aber bald nachher verlor sie das Bewußtfein wieder, und verfank wiederum in den Zustand, in welchem der Magnetiseur sie zuerst gefunden hatte. Von Neuem herbeigerufen, um seine Sulfe zu spenden, magnetisirte er sie zum zweiten Male, und die erwähnten gunftigen Syniptome ftell= ten sich wiederum ein. Durch diesen glücklichen Erfolg ermuthigt, verließ er die Kranke nicht mehr, und schon vom zweiten Tage an war die großte Hoffnung vorhan= den, sie durch das von Dupotet angewendete Verfahren zu retten. Sie genas endlich.

Dieser Fall ist bereits ziemlich alt; der Netter hat seine Gerettete aus den Augen verloren; wohl aber muß sie,

nebst ihren Eltern, gleich ihm selbst, das Andenken an den Erfolg seiner mit solchem Glücke gekrönten Anstrenzungen bewahrt haben. Der hochgefinnte Arzt war hochzerfreut und verkündigte selbstverleugnend überall, daß jene junge Dame einzig und allein dem Baron Dupotet die Rettung ihres Lebens verdanke.

Fünfter Fall. — Die Gräfin R... litt an einer fieberhaften Krankheit, welche ihre Aerzte als "entzündeliches Schleimfieber" bezeichneten. — Seit wenigstens sechzig Tagen hatte die Kranke, aller angewendeten Mittel ungeachtet, keinen einzigen Stuhlgang und nicht einen einzigen Augenblick Schlaf gehabt, obschon sie eine Menge "somnisera" zu sich genommen hatte. Mund und Zunge waren trocken, mit geschwürigen, erulcerirten Stellen beseckt; der Unterleib aufgetrieben; die Haut trocken und brennend heiß.

Bei diesem Zustande magnetisirte Dupotet die Kranke. In der folgenden Nacht schlief sie vier Stunden lang sehr ruhig, und hatte am Morgen darauf zwei Stuhle. Man hielt sie für gerettet; Dupotet hoffte gleichfalls; aber die Uerzte, — es waren fünf an der Zahl —, welche von des Magnetiseurs Bersuche nicht in Kenntniß gesetzt worden waren, glaubten, die Natur allein habe diese glücksliche Beränderung in dem Besinden der Patientin herzbeigeführt und "wollten sie unterstüßen." Sie verordneten zwei Unzen Ricinusol, mit einer öffnenden Tisane verzbunden. Die gute Wirkung des Magnetismus verlor

fich auf den Gebrauch dieser Mittel sehr rasch wieder; indes magnetisirte Dupotet noch zweimal, freilich aber blieber ohne Hoffnung, und fünf oder sechs Tage später hörte er, die Kranke sei gestorben.

Wir beschränken uns auf die Unführung dieser Beisspiele, denn es wurde überflussig sein, noch mehrere der Urt anzugeben, um die Evidenz der Wirkungen zu besweisen, welche das magnetische Ugens auf die Kranken ausübt. — —

Wir gehen jest zu den heilenden Wirkungen des thierischen Magnetismus über. Bevor wir aber die Resgeln sur seine Unwendung zur Behandlung der Krankscheiten im Allgemeinen, und die bei jedem Leiden im Bestondern zu beobachtenden Vorschriften angeben, mussen wir das von Dupotet ausgeübte, erperimentelle oder masnuelle Verfahren, die von ihm ausgeübte Methode, einer näheren Betrachtung unterwerfen.

### Magnetisirungsmethode des Paron Dupotet de Sennevon.

Bermag der zu magnetisirende Kranke sich in siten= der Stellung zu erhalten, so wird er auf einen Sit gebracht, und der Magnetiseur stellt sich ihm gegenüber, aber ohne ihn zu berühren; weshalb dies, davon wird später die Nede sein. Der Magnetiseur bleibt steben, oder, wenn er eine sigende Stellung einnimmt, so muß sein Sit stets etwas hoher sein, als der des Patienten, so daß die Armbewegungen, welche der Magnetiscur auszussühren hat, nicht gar zu ermüdend für ihn werden.

Befindet sid der Patient in liegender Stelling, fo muß fich der Magnetiseur in die Rabe des Bettes stellen, und auch der Kranke muß ihm möglichst nahe geruckt werden. Sind diese durchaus nothigen Bestim= mungen ausgeführt, fo benutt der Magnetiseur einen Augenblick zu feiner pfnchischen Sammlung und faßt den Kranken genau und scharf ins Huge. Sobald er glaubt, die nothige Nuhe, die wunschenswerthe, geistige Faffung erlangt zu haben, führt er eine von feinen beiden Handen, die Finger leicht auseinander gespreizt, ohne daß er sie gespannt oder zu steif halt, wodurch er sie bald er= muden wurde, gegen den Kopf des zu magnetisirenden Individuums; dann führt er fie in einer beinahe geraden Linie, in derfelben Haltung, hinab bis zum Becken und indem er diese Bewegungen (Striche, Bestreichungen, Streichen) etwa eine Biertelftunde lang auf diefelbe Weise wiederholt, erwartet er mit forgfältiger Aufmerksamkeit die Erscheinungen, welche sich entwickeln werden.

Dabei muß die Denkkraft des Magnetiseurs that tig sein, muß aber nur ein Ziel ins Auge fassen: namlich das, die Theile, über welche er mit seinen oberen Ertremitäten himvegstreicht — es ist durchaus wesentliche Bedingung, wenn ein Arm ermüdet ist, den andern zu gebrauchen — mit dem magnetischen Fluidum zu durchstringen, welches, seiner Voraussetzung nach, von seinen Nerven-Centris, Gehirn und Rückenmark, ausgeht, und dem Verlause der natürlichen Conductoren, Nerven der Urme und Finger, folgt. Wir sagen, "seiner Vorausssetzung nach," obgleich die Eristenz jenes Fluidums für den schon gesibten und erfahrnen-Magnetiseur keine Hoppothese ist. Der Wille setzt sehr deutlich das Fluidum in Bewegung, und dies steigt, dem Verlause der Nervensknoten solgend, dis zu den außersten Fingerspitzen hinab, verläßt hier den Körper des Magnetiseurs und geht in den Körper über, auf welchen es von Ienem hingeleistet wird.

Vermag es der Wille nicht, das magnetische Fluidum zu beherrschen, zu regeln, so geht es durch Frradiation oder Ausstrahlung aus einem Objecte in ein anderes, ihm entsprechendes, über; im entgegengesetzen Falle dagegen, d.-h. wenn, es vom Willen bemeistert wird, so folgt es der ihm von diesem angewiesenen Richtung, und bringt die beabsichtigten, von ihm gesorderten Wirkungen hervor, freilich nur, wenn das, was der Magnetisirende will, innerhalb der Grenzen der Möglichkeit liegt.

Indem sich nun der Magnetiseur als einen physistalischen Apperat betrachtet, und die in ihm liegenden Eigenschaften wirken laßt, streicht er über die drei großen Körperhöhlen, den Schädel, die Brusthöhle und die Bauchshöhle, mit seinen oberen Ertremitäten, die ihm als Leiter für

das Ugens dienen, deffen Sitz, aller Wahrscheinlichkeit nach, das Gehirn ist,-hinweg, und unterstützt gleichzeitig diese Bewegungen durch eine energische Thatigkeit seiner Willenskraft.

Man erlaube uns einen Bergleich, der vielleicht dazu dienen wird, unferen Lefern uns verständlicher zu machen.

Wenn Jemand eine Last heben will, so giebt er mittelst eines Impulses seines Willens seinen Extremitäten die nothige Araft, und diese gehorcht dem Willen; denn wenn sie nicht, so zu sagen, an den ihr zu ihrer Thätigkeit angewiesenen Ort eilte, so wurde das Individum die beabsichtigte Wirkung nicht ausüben konnen. Ebenso verhält es sich beim Magnetissien.

Die Wirkungen, welche sich, mehr oder weniger deutzlich hervortretend, gewöhnlich als Folge einer jeden Mag=
netisirung entwickeln, stehen sofort mit der Energie des
Willens, der vom Magnetiseur emittirten Kraft und
mit der Daubr der magnetischen Einwirkung in geradem Verhältnisse.

Der Magnetiseur muß stets barauf achten, baß bie Emissionen des magnetischen Fluidums regelmäßig vor sich gehen; seine Arme, seine Hande dürfen nie constrahirt oder gespannt, sie mussen vielmehr in einer natürlichen Lage gehalten werden, damit sie, ohne zu ermüden, ihre Function als Conductoren oder Leiter des Magnetismus gehörig zu erfüllen im Stande sind.

Treten die Wirkungen, welche das gewöhnliche Re=

fultat eines nach den eben vorgezeichneten Regeln eingesschlagenen Verfahrens sind, nicht bald ein, so ruht der Magnetiseur ein wenig aus; denn der menschliche Orgaznismus, sosern wir ihn als magnetischen Apparat betrachzten, übt, wie der Magnetistrende bald bemerken wird, die magnetische Kraft nicht etwa in einem ununterbrochenen Strome aus. Nach fünf bis sechs Minuten beginnt er mit den Bewegungen seiner Hande, dem Streichen, von Neuem, in derselben Art, wie vorher, und zwar wiederum etwa eine Viertelstunde lang, und dann hört er gänzlich auf, da er annehmen muß, daß nun der Körper des Paztienten mit dem von ihm smittirten Fluidum gänzlich gesfättigt sei.

Diese so einfache, so leicht auszuführende, dem Unsschein nach so unschuldige Procedur giebt gleichwohl die großartigsten Resultate, wie wir weiter sehen werden.

### 3weiter Abschnitt.

Die therapeutische Anwendung des thierischen Magnetismus.

#### Vorbemerkungen.

Wir muffen in diesem Abschnitte etwas weitläusiger sein, als in dem vorhergehenden, denn der Zweck des vorliegenden Werkchens ist nicht allein der, die materiellen Beweise zu geben, daß das unserem Organismus verliehene physische Agens die wirkliche Ursache der Heilungen ist, welche in Folge seiner Anwendungen zu diesem Iwecke Statt sinden, sondern auch der, die Mittel und die Art und Weise, wie man die Heftigkeit der meisten Krankscheiten zu mildern und eine ziemliche Anzahl derfelben zu heilen vermag, zu lehren.

Unsere Absicht ist zugleich, Denjenigen, welche sichpraktisch mit dem Magnetismus beschäftigen und die das Studium desselben tiefer treiben wollen, aber nicht die Thierischer Magnetismus. nothigen Renntuiffe bagu besiten, einen Leitfaben zu geben. Der einzige rationelle Weg zur Erreichung biefes Bieles ift wohl nur eine specielle Angabe alles beffen, mas Du= potet in den von ihm behandelten Krankheitsfallen beob= achtet hat. Auf biese Weise werden alle biejenigen, welche bem von ihm eingeschlagenen Wege folgen, und feine Erfahrtingen beftatigen wollen, durch ihre eigenen Berfuche sich von den therapentischen Resultaten zu überzeugen im Stande fein, welche burchaus in Folge jeder regelrichten und funftgemäßen Magnetifirung eintreten muffen. Auf diese Weise wird der angehende Magnetiseur zu gleicher Beit bie Regel und ihre Unwendung, die Theorie und bie Praxis, die Rraft und ihre Resultate fennen lernen. Seine. Urtheilsfraft wird an ber Urfache, dem Zwecke und den Mitteln geubt werben, seine Unficht über bas Gange wird sich ausbilden und entwickeln. Wir glauben nicht, daß ein anderer Weg zu bem uns vorgesteckten Biele füglich möglich ift. Undererseits folgten wir in unserer Darftel= lung des Magnetismus, da sich die einfachsten Wirkungen zugleich mit den complicirteften bem Beobachter zeigen, durchaus der Natur. — —

Wir haben die Nealitat der Erscheinungen bewiesen, welche Nesultate einer in und existirenden physischen Kraft sind, über welche wir nach Gutdunken verfügen können, und die, durch Thatigkeit der Willenskraft, aus unserm Organismus herausgeht, die engen Schranken unserer Körperhülle verläßt und zwar nicht in einem ununs

terbrochenen Strahle, sondern gewissermaßen in auseinander folgenden Wellen, in Emissionen, deren Masse, deren
Intensität durch den Willen bestimmt wird, und zwar se
nach der Energie des Willens und se nach, der Bollsommenheit der Instrumente, welche zur Uebertragung dienen;
die Wirklichkeit dieser Erscheinungen, sagen wir, haben
wir bis zur äußersten Evidenz bewiesen.

Mit dieser Kraft ist jedes lebende Wesen begabt. Selbst die Kinder besitzen eine genügende Menge davon, um auf erwachsene Menschen und auf Thiere einwirken zu können.

In dieser Beziehung hat die Natur keine Privilegien ausgetheilt: dies ist ein feststehendes Geset.

Es ist, wie schon erwähnt, keineswegs unumgänglich nothwendig, die Natur des Magnetismus durch und durch zu kennen, um magnetische Erscheinungen hervorzurusen und einzelne Heilungen zu bewirken im Stande zu sein. Nur wenn man tieser in die Wissenschaft eindringende Studien machen, wenn man nicht allein eine magneztisirende Maschine sein, sondern physsische und psychische Wirkungen ausüben will, welche über das Gewöhnliche hinausgehen: nur dann sind neue, anderweitige Kenntznisse nothig. Der Ansänger kann davon absehen. Nicht alle Menschen sind fähig, diese Kenntnisse gehörig auszussallen, und unvollkommene, unvollständige Kenntnisse könzuch in die Gedanken der Magnetiscurs und der von ihnen magnetisirten Individuen nur Verwirrung bringen. Iche

angehende Magnetiseur niuß ein Noviziat überstehen, und dies Noviziat muß eine gewisse Zeit lang dauern!

Demnach konnte man behaupten, der thierische Magnetismus umfasse zwei Wissenschaften? — Nein, nur eine Kunst, nur eine Wissenschaft.

Die Aerzte nüßten völlig Meister ber Wifsenschaft des Magnetismus sein, und gesunde, an Herz und Geistwohlausgestattete Männer, welche Sensibilität genug bessigen, um beim Anblicke fremder Leiden bewegt zu werden, müßten allein die Kunst des Magnetissrens ausüben dürzfen; d. h. diese letztern müßten eine regelmäßige Methode befolgen, ohne welche eine rationelle Anwendung der ihnen zu Gebote stehenden magnetischen Kraft durchaus nicht möglich ist.

Insofern diese Kraft heilsam ist für Kranke, so mußzten jene Individuen dieselbe gemäß dem Heilplane des Arztes und je nach den besondern Heilanzeigen, die der lettere vermöge seiner speciellen Kenntnisse zu erfüllen verzmag, disponiren, d. h. deutlicher gesprechen, es mußte ein Kunstler da sein, um den Plan zur Heilung mittelst des Magnetismus zu entwersen, und ein Arbeiter, welcher die zu seiner Ausssührung nöthigen praktischen Operationen vornähme und das nöthige magnetische Material verschaffte. Der Eine verträte das Genie, welches eine Sache bez greift, der Undere die Geschicklichseit, welche dieselbe auszsührt, die Technik.

Und zwar aus folgenden Gründen.

Es kommen schwierige Falle vor, in welchen bie Beobachtungen und Erfahrungen eines ganzen Lebens kaum binreichen, die zur Wegräumung der Hindernisse, welche die Natur und die Krankheit unsern Anstrengungen in den Weg legt, geeigneten Mittel aufzusinden. Man muß die Natur zuweilen zwingen, auf ihre ursprünglichen Absichten zurückzukommen, und ihr erstes Werk im Grunde auszus bauen, es nachzuarbeiten, zu verbessern. Dies vermag aber Niemand ohne tiefe, genaue Kenntnisse von dem menschelichen Organismus, von den Gesehen der Entwickelung der organisirten Wesen, von dem gewöhnlichen Gange der Krankheiten, und endlich von den neuen Eigenschaften, mit denen das magnetische Agens begabt werden kann, sobald ein schöpferischer Gedanke gesagt hat: "Ich will, daß diese, daß jene Erscheinung eintrete."

Aber dies Alles ist in den tiefen Schleier des Geheimsnisses eingehüllt, und hier, in diesem Leitfaden für angeshende Magnetiseurs, wollen wir nicht versuchen, eines von diesen Geheimnissen zu ergründen. Da der animalische Magnetismus, d. h. das mit diesem Namen bezeichnete Agens, an und für sich selbst ausgezeichnete thera peustische Eigenschaften besist, folglich eine große Anzahl von Krankheiten zu heilen vermag, ohne daß dersenige, welcher ihn anwendet, nothig hat, seine Nolle als einsaches Wertzeug für den Magnetisirungs-Prozeß aufzugeben, so ist es für die, welche tieser in diesen Gegenstand eindringen wollen, durchaus nothwendig, andere Werke zu lesen

und zu studiren, um geistige Wahrheiten von hohem Werthe, welche hier nicht an ihrem Plate sein würden, aufzussuchen.

## Allgemeine Regeln für das Derfahren des Maguetiseuts.

Sobald die magnetische Kraft, in dieser Beziehung den andern Naturkraften ahnlich, in einen gesunden oder krankhaften Organismus übergegangen ist, so entwickelt sie in demselben eine Reihe deutlich wahrnehmbare Erscheisnungen. Demnach erfordert ihre Unwendung eine methobische Leitung. Der Magnetiseur muß sie abzumessen wissen und den für den Beginn sowohl, als auch für das Aufhören seiner Thätigkeit passenden Zeitpunkt genaukennen.

Leiber hat bisher kein Schriftsteller über den thierisschen Magnetismus bestimmte Regeln über diesen Punkt auch nur andeutungsweise angegeben. Man hat magnetissit, ohne sich in irgend einer Art zu überzeugen, ob der Zeitpunkt günstig sei, und die Dauer des Prozesses des Magnetissirens ward, nicht etwa nach den Bedürsnissen des Kranken, sondern einzig- und allein nach der Laune des Magnetiseurs abgemessen.

Wir wollen versuchen, diese Lucke zu erganzen, muffen indeß im Voraus bemerken, daß wir weit bavon entfernt sind,

und der Renntniß aller zum Gelingen, nothigen Bedins gungen ruhmen zu konnen.

Die Kunst zu magnetisiren wird mit der Zeit immer vollkommener werden; aber in Erwartung dessen, wollen wir hier nur die Resultate von Dupotets Besobachtungen und Erfahrungen mittheilen.

In allen von Parorysmen oder Zunahme des Fiebers d. h. der übermäßig gesteigerten Gefästhätigkeit mit ihren Consecutiv=Erscheinungen begleiteten Krankheiten, deren Zahl wahrlich nicht gering ist, muß die Unwendung des Magnetismus dem Unfalle vorhergehen.

In den Wechfelfiebern z. B. muß der Patient we= nigstens zwei Stunden vor dem Fieberanfalle, und in den Fallen, wo der Zustand von Upprezie nur kurze Augenblicke anhalt, muß er während dieser Zeit magnetisirt werden.

In derartigen Fallen wird der Magnetiseur jedenfalls nur sehr wenig ausrichten, wenn er wartet, die der Unfall sich völlig entwickelt hat, denn in einem solchen Zustande bleibt dem Magnetismus nur sehr wenig Spielraum zu seiner Wirksamkeit, da die erhöhete Thätigkeit der Circulation den Unstrengungen des Magnetiseurs bedeutende Hindernisse in den Weg legt, wogegen er einige Zeit vorher, wenn diese Verschlimmerung sich nur erst vorbereitet, oder das Fieber noch gar nicht eingetreten ist, sicher darauf rechnen kann, seinem Vorschreiten Einhalt zu thun, den Unfall zu beschleunigen oder zu verzögern. Ist dieser

erste Schritt gethan, so wird man bald bes Uebels Meister werben.

In der Mehrzahl der nervosen Affectionen, zumal in der Epilepsie, der Hysterie, der Katalepsie u. s. w., Krankheiten, bei denen man die Zeit, zu welcher der Anfall eintritt, nicht kennt, muß der Magnetiseur denselben herbeiführen, und dies kann er unter vielen Umständen, wie wir sogleich beweisen werden.

In allen Uffectionen, bei benen die Sensibilität auf normale Weise ober, durch Ursachen krankhafter Art bedingt, durch ben Magnetismus lebhaft erregt wird, muß der Magnetiseur eine nur unendlich kleine Dosis seines Agens wirken laffen; wir nehmen hiervon nur einen Fall aus, den nämlich, in welchem der Aranke selbst, im som nambulen Zustande befindlich, den Magnetiseur veranlaßt, fortzusahren. Dupotet sah, wie einige Kranke sich, und mit Necht, über die Ungeschicklichkeit ihrer Magnetiseurs beklagten, welche, ihrem eignen guten Glauben nach, richtig zu versahren meinten, aber zu kräftig auf ihre Patienten einwirkten.

In verzweifelten Fallen fürchte der Magnetiseur nichts; er fahre mit seinen Manipulationen sort, das Leben entweicht; er muß dem Kranken Krafte geben, und zwar durch ein fünf z, ja sechsstündiges Magnetisiren, wenn er dies auszuführen im Stande ist. Er ruhe aus und fange dann von Neuem an; auf diese Weise werden unter seinen Unstrengungen heilsame Krisen eintreten, und

bas Leben wird in den Körper des Sterbenden wieder zurückfehren, nachdem es, dem Kampfe mit dem Aufruhre im Organismus, welchen zu überwinden ihm nicht gelungen war, weichend, die von einem innern Feuer unterhöhlte und mit dem Zusammensturz drohende Körperhülte schon fast ganzlich verlassen hatte.

In allen bereits chronisch gewordenen Krankheiten genügt eine Stunde magnetisiren für einen Zeitraum von wenigstens zehn Stunden. Gewöhnlich läßt der Magnetiseur den Kranken vierundzwanzig Stunden lang in Nuhe und die Beobachtung hat bewiesen, daß dies geznügt; wiederholt er aber sein Magnetisiren in kurzeren Zeitzahmen, so tritt die Reaction gegen die Krankheit deutlicher hervor und der Heilungsprozeß geht rascher von Statten.

In scrophulosen und lymphatischen Krankheiten braucht der Magnetiseur nicht zu fürchten, er könne zu viel magnetisiren; er hat hier einen kalten Boden vor sich, welcher erhist werden muß. Sind bereits bedeutende Störungen vorhanden, wie tumores albi. Drüsenauschwellungen u. s. w., so wird er mit einigen Minuten magnetisiren nicht viel ausrichten; hier muß er nach Monaten rechnen und eine probehaltige Beharrlichkeit beweisen.

Bei Unterbrückungen der Katamenien muß er drei, vier Tage vor der normalen Eintrittszeit, welche die weiblichen Individuen meist selbst kennen und sehr gut anzugeben vermögen, magnetisiren; bleibt der Erfolg aus, so muß er im solgenden Monate von Neuem ansangen.

Bei Weiberkrankheiten darf sich der Magnetiseur durch den Eintritt der menses von der Fortsetzung der magnetischen Behandlung niemals abhalten lassen. Diesenigen Schriftsteller, welche die entgegengessetzte Meinung ausgesprochen, haben sich geirrt; denn nicht selten erwartet die Natur selbst diese Periode und benutz sie als Vehikel zur Entfernung krankhafter Producte aus dem Organismus, welche sie, ohne die mit den ihrigen vereinigten Unstrengungen des Magnetiseurs, auf diesem Wege nicht hatte, entfernen konnen.

Nur bei Hamorrhagien muß ber Magnetiseur im bochsten Grade vorsichtig sein; sind solche vorhanden oder zu fürchten, so darf er nur tappend, versuchsweise versfahren.

Eine langere Zeit andauernde Leere des Magens ist, ebenso wie seine zu große Ueberfüllung, für das deutzliche Hervortreten der Wirkungen des thierischen Magnetismus nicht gunstig, wenn sie auch dieselben nicht geradez verhindert. — —

# Die magnetische Behandlung acuter Krankheiten.

Die Unstrengungen der Willenstraft des Magnetis sein Behandlung acuter Affectionen mussen kräftig, dauernd sein, wenn sie wirken sollen. Er muß seine Thätigkeit hauptsächlich auf das Abdomen oder die Bauchhöhle

richten, und Gehirn und Brusthohle nur secundar magnetisiren; er muß demnach seine Hand so viel als möglich auf den Magen oder gegen denselben gerichtet halten. Ferner muß er, wenn er medicinische Kenntnisse besikt, das haupt= sächlich afficirte Organ aufsuchen und seine zu einer Spike zusammengelegten Finger auf die Oberstäche der Stelle richten, welche der Lage des hauptsächlich erkrankten Organs entspricht.

In den außersten Fallen wirkt eine Magnetisstung gewöhnlich sehr wenig; nur im Anfange kann der Magnetisseur den Lauf der Krankheit hemmen, indem er die Somptome durch ein mehrstündiges Magnetissten verandert. Aber nun, da es darauf ankommt, mehr als nur merkwürdige Wirkungen zu erzeugen, muß die Anwendung des Magnetismus verlangert und in kurzen Zwischenraumen wiederholt werden. Wie bedeutend das Uebel auch sein mag, sicherlich wird eine Krisse eintreten, wosern eine solche nur irgend möglich ist, und wenn die Natur eine solche zu erzeugen versucht hat, aber nicht dazu gekommen ist, wird sie mit des Magnetiseurs Hulfe von Neuem den Versuch machen, sich der angehäuften Krankheitsstoffe zu entledigen.

Ift schon Gangran der Intestina eingetreten, sind die Organe zerstört oder sind bereits tiefgreisende, kranks hafte Veranderungen in den Geweben, aus welchen sie zus sammengesetzt sind, vorhanden, so hilft der Magnetismus nichts; ein solches Leiden ist unheilbar.

Die im Folgenden angeführten Beispiele sind dazu bestimmt, dem angehenden Magnetiseur als Leitsaden in entsprechenden Fällen zu dienen. Da es unmöglich ist, in einem so kleinen Werke alle die verschiedenartigen Leiden aufzuführen, welche den menschlichen Organismus fortwähzrend bedrohen, so haben wir hier nur diejenigen Krankheizten ausgewählt, deren Behandlung bis zu einem gewissen Grade als Typus für analoge Uffectionen gelten kann.

Acute Erantheme, Masern, Scharlach, Blattern.

Bei diesen so häufig vorkommenden und oft so traurig verlaufenden und ausgehenden Affectionen vermag der Magnetiseur Resultate herbeizuführen, welche seine Erwartungen weit übertreffen.

Wenn der Verlauf dieser Krankheiten weniger stürmisch zu werden beginnt, wenn die Eruptionen zu erwarten sind, oder wenn sie nach ihrem Erscheinen, statt sich weiter zu entwickeln, zurücktreten: dann besonders ist die Zeit da, in der die Wirksamkeit des Magnetismus constatirt werzben kann.

Man fürchte weder etwa eintretende Fieberbewegunsgen, noch die Körperhiße, denn diese Erscheinungen sind nur das Resultat des durch die Unstrengungen des Magnetissseurs und der Vermehrung der nothigen Blutbewegung hervorgerusenen organischen Prozesses.

In solchen Fallen geschieht das Magnetisiren ein=

fach, es muß allgemein und von kurzer Dauer fein; funfzehn bis zwanzig Minuten für jede Sigung genügen.

Eine berartige Unwendung des Magnetismus stört die gleichzeitig von dem Urzte eingeschlagene Behandlungs= weise in keiner Urt.

Ein gleiches Verfahren ist bei ben sogenannten erup= tiven ober Ausschlags=Krankheiten, Friesel u. f. w. an= zuwenden. —

Entzündungen bes Gehirns und seiner Saute.

In berartigen schweren Fallen kann der Magnetiseur gleichwohl sehr viel thun. Seine Thatigkeit verringert das Zuströmen der Fluida, welche die Irritation des erkrankten Organs von allen Seiten herbeiruft, wenn sie nicht gar dasselbe ganzlich neutralisirt. Die Bestreichung muß in langen Stricken, bis zu den Füßen hinab der Mittellinie des Körpers folgend, gemacht werden. Dann lege der Magnetiseur eine seiner Hande flach auf die Stirn, reibe die Augenbrauenbogen sanst, und beendige die Magnetisirung mit Bestreichungen der Beine.

Paralyse, Sprachlosigkeit, Starrheit der Glieder, selbst in manchen Fallen Convussionen, durfen den Magnetiseur keineswegs von seinem Versuche zur Heilung abschrecken. Und selbst, wenn er von sechs Kranken nur einen retten würde: er kann es. Und muß ihn nicht schon ein solches Resultat ermuthigen?

Bu dieser Gruppe gehoren: Meningitis, Encephalitis,

Apoplexia, die verschiedenen Grade der Cerebral= Congestios nen u. f. w.

Phlegmasien des Verbauungs=Kanals.

Wir fassen unter bieser Benennung die acuten Formen der Gastritis, Duodenitis, Entepitis, Gastroenteritis, Diarrhoe und Opsenterie zusammen.

Durch magnetische Frictionen, welche in der Art ausgeführt werden, daß der Magnetiscur seine Hand leise und sanft von einer Selle des Körpers zur andern und zusletzt langsam auf den Unterleib bewegt, werden Tenesmus und Kolisen vermindert und die Entwicklung einer Kranksheit, welche oft und rasch zum Tode führt, verhindert wersden.

Diese Proceduren mussen oft wiederholt werden und der Magnetiseur darf den Kranken nicht eher verlassen, als die derselbe eine Besserung seines Zustandes empfinzdet. Bielleicht tritt, sobald die Schmerzen intermittiren, ein magnetischer Schlaf ein. Auch muß der Magnetiseur dann und wann in der Blasengegend sanste und leichte magnetische Frictionen machen, die er dis zu den Nieren auszehnen muß, indem er dis zum Kreuzbein hinabgeht.

Zum Beweise, daß der Magnetismus nicht das ausschließliche Erbtheil einzelner Individuen, sondern allen Menschen gemeinsam ist, wollen wir einige Beispiele auführen, und zwar nicht aus Dupotets eigner Praxis. Sie werden unsere Behauptungen rechtsertigen und zweiselles

beweisen, daß das magnetische Agens mit therapeutischen Eigenschaften begabt ist, welche ihm eigenthumlich angehözen, folglich von der Gläubigkeit oder Ungläubigkeit des Magnetiscurs gänzlich unabhängig sind.

Wir entnehmen die folgende Thatfache einem Werke, bas den Titel führt: "De la gastrite."

erkrankte Madame F..., eine Frau von 24 Jahren, an einem sehr heftigen, entzündlichen Leiden. Die ganze Bauchhöhle mit ihrem Inhalte, war der Sitz einer Phlegmasse, welche zu einem furchtbar heftigen Grade gediehen war. Bald gesellten sich zu den traurigen Symptomen, welche ihren Zustand charakterisirten, heftige Kopfschmerzen, und in deren Gefolge trat eine außerordentlich schwere Cesrebral-Congestion ein.

Madame F... war von hervorstechend sanguinischem Temperament, sehr lebhaft, sehr ungeduldig und von sehr reizdarem Charakter. Es bedarf wohl kaum der Bemerstung, daß ich die kräftigsten Mittel, von Beginn der Kranksheit an, anwendete, leider aber ohne allen Erfolg. Wiesderholte Aberlässe, Blutigel in großer Anzahl, Bäder u. s. w., Alles war erfolglos; oder vermochte doch nicht, den Verlauf der Krankheit zu unterbrechen. Prof. Fouquier wurde zur Consultation zugezogen und vereinigte seine Anstrensgungen mit den meinigen aber Vesikatorien auf die Schenskel, welche er vorschlug, wurden von der Kranken hartnäschig zurückgewiesen; ein neuer Aberlaß wurde, da die Paschig zurückgewiesen; ein neuer Aberlaß wurde, da die Paschig zurückgewiesen; ein neuer Aberlaß wurde, da die Paschig zurückgewiesen;

tientin in einem Zustande der außersten Schwäche war, nicht für thunlich befunden. Wir hielten es bei dem hosff=nungslosen Zustand der Patientin für unsre Pflicht, die Fa=milie zu benachrichtigen, daß eine baldige Katastrophe nicht als wahrscheinlich sei. Ich besuchte die Kranke täglich drei Mal; sie ging sichtlich ihrer Auslösung entgegen und in den letzten Tagen wurde öfters in aller Eile zu mir geschickt, mit der Bitte, schleunigst am Krankenbette zu erscheinen, indem ihre Verwandten jeden Augenblick glaubeten, sie würde sterben.

"Eines Abends, als die Kranke sich außerordentlich schlecht befand, wollte ich sie, bevor ich in meine Wohnung zuruckkehrte, noch ein lettes Mal feben. Es war zwischen zehn und eilf Uhr Abends. Den Tag über war bie Patientin in einem fehr schlimmen Buftande gewefen; bie ganze Familie, von Unstrengung, Sorge, Rummer und Muhfal erschöpft, rubete ein wenig; selbst die Warterin war, nachdem fie mit aller Macht gegen ben Schlaf vergebens angekampft hatte, auf ihrem Site in einen Bustande von Halbschlummer gerathen. Durch mein Rom= men wurde Niemand gestort ober aufgeweckt; ich trat an bas Bett meiner Patientin, welche bewegungslos balag; schweigend sette ich mich neben sie und betrachtete einige Uu= genblicke die interessante Frau, deren der Tod sich schon zu bemachtigen schien. Ihr schones Untlit wurde durch die Streiflichter einer dem Berloschen nahen Rerze matterleuch: tet; auf ihm hatte sich schon jene Ruhe gelagert, welche

dem ganglichen Ersterben des letten Lebensfunkens vorher= geht. Ploplich bewegte sich die Rranke leise; ich ergriff ihre Hand, und machte ihr bemerklich, ich sei bei ihr. Sie exkannte mich zwar, sprach aber keinen Laut. Plotlich durchzuckte, wie eine Eingebung von Dben, der Gedanke mein Gehirn, die Patientin zu magnetifiren; ich weiß in Wahrheit selbst nicht, wie mir dieser Gedanke fam, denn es war wohl zwei Jahre her, seitdem ich nicht Gele= genheit gehabt hatte, magnetische Erperimente zu machen. und ich wurde sicherlich nicht baran gebacht haben, ein sol= ches Mittel unter folchen Umstanden vorzuschlagen. Rurg, ich magnetifirte, ich kann wohl fagen, allein in des 211: machtigen Gegenwart, denn die Warterin, zufrieden, mich da zu sehen, überließ sich dem Schlafe mit gutem Gewissen und meine Rranke war wenig im Stande, sich mit dem zu beschäftigen, was ich vornahm. Ich magnetisirte alfe. und ich magnetifirte mit jenem entschloffenen Vertrauen, welches uns jede gute Absicht einzuflößen vermag. Es vei= flossen ungefahr zwanzig Minuten, während welcher bas tieffte Schweigen in dem Bimmer berrichte; ich fur meine Perfon fühlte nicht Lust, es zu brechen; ich fürchtete zu fehr, wenn ich meine Rranke zu fragen verfuchte, die Soff= nung zu zerstoren, welche wieder in mein Berg zurückfehrte, als ich sah, wie sich eine wohlthätige Ruhe nach und nach ihrer bemächtigte. Ich fuhr so lange fort, bis die Er= schöpfung mich zwang, aufzuhören, um meinen Urmen et= was Ruhe zu gonnen; darauf bemerkte ich, daß die Kranke Thierifder Magnetismus.

4

von einem reichlichen Schweiße, ber ihr Gesicht und ihre Bruft bedeckte, wie überschwemmt war; aber in der Kurcht, mich in Folge der beinahe volligen Dunkelheit, welche uns umgab, zu tauschen, führte ich meine Sand an ihre Sofort fagte fie mit kaum horbarer Stimme: Mein Gott, wie wohl thun Sie mir! . . . Rurze Beit barauf: , Das machen Sie benn, mas ift es benn, was mir so wohl thut?" - Ich muß gestehen, daß diese Worte und die Urt, in der sie ausgesprochen murden, ein unbeschreibliches Gefühl von inniger Freude in meiner Bruft hervorriefen, und ich antwortete: "Rummern Sie sich um nichts Underes, als um Ihre Herstellung; Sie liegen in einem Schweiße, ber Ihnen fehr heilfam fein wird; Sie werden frische Wasche befommen und, wie ich hoffe, eine vortreffliche Nacht haben." — Sofort' erweckte ich die Warterin, welche nun der Kranken die nothige Sulfe leistete und ich zog mich zurud, ganzlich mit bem eben Erlebten beschäftigt.

"Um folgenden Tage ging ich zu sehr früher Stunde zu meiner Kranken. Ich fand ihr Besinden merklich besser; es war ihr nur eine sehr verwirrte Erinnerung an den Zusstand geblieben, in welchem sie sich am vorhergehenden Abende besunden hatte, allein sie entsann sich, mich während der Nacht gesehen zu haben, "wo ich ihr Etwas gegeben oder gethan habe, welches ihr sehr wohl gethan hätte."—"Dann wünschen Sie," erwiederte ich, "daß ich damit fortsahre?" — "D gewiß," war die Untwort.

Ich war ein wenig unschluffig, ob ich in Gegenwart eines Dritten magnetifiren folle ober nicht, und ich geftehe, daß ich es fehr bedauerte, in diefer Beziehung nicht in der= felben Lage zu fein, wie am Abend zuvor. Es liegt in dem Magnetismus etwas Beiftiges, welches die Wirkung hat, daß man fich beinabe fchamt, in Wegenwart von Leuten, welche ihn nicht begreifen, mit feiner Unwendung allzu freigebig zu fein, und andererseits konnte es mich fehr wenig kummern, wenn die Krankenwarterin von Saus zu Saus erzählte, daß ich meine Rranken burch ben Magneelsmus behandle (diese Rücksicht ist sicherlich die Ursache, daß viele Merzte, die vielleicht fehr geneigt fein wurden, bie Unwendung des Magnetismus zu versuchen, es unter= laffen, in der Furcht vor dem: "was werden die Leute bavon sagen?" und ich selbst muß gestehen, daß ich oft, aus dieser fehr weltlichen Furcht, von der fich ganglich loszufagen so fehr schwierig ift, mich vom Magnetifiren habe abhalten lassen -). Indessen trug der Wunsch meine Kranke zu retten, über die kindische Beforgniß ob beffen, was man von mir fagen wurde, ben Sieg bavon. Ich magnetifirte also von Neuem, in Gegenwart der barob gang erstaunten Warterin; die Rranke verfiel bald in ei= nen Zustand von volligem Somnambulismus; einige Augenblicke barauf legte ich ihr mehrere Fragen vor. Sie versicherte hierauf, ich hatte ihr das Leben gerettet, sagre aber, ich muffe durchaus nochmals einen Aberlag machen. Ich erwiederte ihr zwar, sie sei so sehr schwach, daß ich die

heilsame Krise, welch e in ihrem Organismus allem Unscheine nach vorgehen wolle, zu unterbrechen fürchte; dies half indessen nichts; sie bestand auf ihrem Verlangen, nochmals zur Aber gelassen zu werden.

"Nach dem Erwachen hatte sie nicht die geringste Erinnerung an das, was sie mir wahrend ihres somnam= bulen Zustandes gesagt hatte; sie versicherte nur, sie fühle fich weit wohler. Zwar kannte fie den Magnetismus vom Hörenfagen, hatte aber seine praktische Unwendung nie gesehen. Indeß magte ich boch nicht, ihr Verlangen zu erfüllen und ihr zur Alder zu lassen; am Abend, wo mich ber Bufall insofern begunstigte, daß kein unberufner und ungelegner Dritter gegenwartig mar, magnetifirte ich die Patientin zum britten Male, und wiederum verordnete fie fich, nachdem fie in den somnambulen Schlaf gefallen war, einen Aberlaß, indem sie mir Vorwürfe darüber machte, daß ich ihre Vorschrift noch nicht befolgt habe. Den Zag über hatte sich die Aranke leidlich befunden; aber fie litt noch frark an heftigem Ropfschmerz, der nicht wan= ten und nicht weichen wollte. Ich entschloß mich, noch an demfelben Abend einen Aberlaß zu machen und fdritt fofort zur Ausführung. Um folgenden Tage fand ich die Patientin fo wohl, daß ihre ganze Umgebung über eine so rasch eingetretene und vollständige Beränderung bres Zustandes höchlichst erstaunt war.

Von diesem Augenblick an, hatte die Genesung der Patientin ihren ungestörten Fortgang, bis zur volligen

Wiederherstellung, und wenn Madame F...., welche ich seitbem aus den Augen verlor, ihren Arzt auch ganz verzgessen hat, so muß sie doch eine günstige Erinnerung an den Magnetismus bewahrt haben." —

Wir konnten bergleichen Falle, wie den vorliegenden, zu Hunderten anführen. Sie sind alle durchaus wahr, authentisch, und zum größten Theile in verschiedenen Wersten über den Magnetismus aufgezeichnet; der Leser, welscher sie kennen lernen will, möge sie selbst aufsuchen, denn wir können den uns sparsam zugemessenen Naum dieses Bandchens damit nicht anfüllen. ——

### Sogenannte effentielle Fieber.

Dieser complicirte Theil der Pathologie begreift die anhaltenden, Mechsel= und nachlassenden Fieder (sebres continuae, intermittentes et remittentes) die mit eben so zahl= reichen, als oft unbegreislichen Namen bezeichnet werden, als: Entzündungs=, Gallen=, Schleimsieder, Mervensieder, typhoses Fieder, Faulsieder, pernicioses, hektisches Fieder kaltes Fieder u. s. w. u. s. w. Wir wollen hier von dieser langweiligen, ermüdenden Nomenclatur abbrechen.

Bei diesen Leiden sind die Heilanzeigen, je nach der Intensität und nach dem Siße der Krankheit, sehr verschiezden. Die Wirkungsweise des Magnetismus ist hier in Dunkel gehüllt; der Zustand allgemeiner Verwirrung im Organismus macht eine genaue Unterscheidung der aus der Thätigkeit des Magnetiseurs resultirenden Wirkungen uns

möglich. Man kann hier nur eine gewissermaßen experimentelle Saturation des Organismus mit dem magnetischen Fluidum vornehmen. Der Magnetiscur muß bas Draan aufsuchen, in welchem sich am raschesten eine Reaction auf die durch fein Magnetifiren hervorgerufene Wirkung zeigt, bas Drgan, welches am schnellften auf seine magnetische Unfrage antwortet. Die Seilkraft ift fast ganglich vernichtet. Man fann indes hoffen; denn wenn nur ein einziges Draan feine regelmäßige Thatigkeit wieder erhalt, fo genügt dies, um den Tumult der fich bekampfenden Rrafte bald und von einem Organe zum andern zu beruhigen. Der Magnetiseur muß sich vor allen Dingen daran erinnern, daß die Lebenskraft, welche er giebt, durchaus unverdorben und ungeschwächt ift, daß fie der des Kranken zu Sulfe eilt, indem fie die putriden Stoffe vor fid her jagt. Er muß ben magnetischen Strom vom Ropfe aus nach den Fußen zu leiten; sobald der Magnetiseur aber Erschöpfung fühlt, so muß er sich an freier Luft ausruhen; denn sobald ihm die nothige Rraft mangelt, so absorbirt er seinerseits die deletaren Mis asmen des Kranken, zumal da deren Expansion durch die Thatigkeit des Magnetiseurs betrachtlich vermehrt worden ist.

Der Magnetiseur muß das, was wir über "verzweifelte Falle", über die "intermittirenden Fiezber" weiter oben, in dem Artikel "allgemeine Regeln" gesagt haben, genau beobachten; er muß die am Anfange

dieses Werkchens erzählten Beispiele von der Wirkung des Magnetismus in acuten Krankheiten als Regel nehmen, und wenn er über diesen Gegenstand sich weiter unterrichten will, so studire er die in Dupotets übrigen Schriften erzählten Beispiele; er wird dort analoge Fälle sinden, die ihm in allen schweren Fällen, welche zu seiner Beobachtung kommen können, als Leiter dienen werden. —

#### Cholcra.

Dr. Foissac erzählt Seite 531 u. f. feines "Berich= tes über den Magnetismus" folgende Falle:

Siebenter Fall. — "Dr. Douin litt bereits seit zehn Jahren an einer heftigen Neuralgie, die ihn zwang, täglich eine Dosis von 70 Gran Opium zu sich zu nehmen. Er war schon seit 36 Stunden eine Beute der blauen Cholera, als ich zu ihm gerusen wurde. Ich begab mich in Begleitung seiner Aerzse, der H. Louperz Villerman und Piron, zu ihm. Um das starke, mit lebhafter Beängstigung in der epigastrischen Gegend verbundene Erbrechen grünlicher Stoffe zu stillen, magnetisste ich den Kranken soson. Er konnte den heilsamen Einsluß meiner Manipulationen nicht genug preisen. "Wie wohlt thut mir Ihre Hand!" sagte er; "wohin Sie dieselbe sühren, da verschwindet aller Schmerz, ich fühle ein unzaussprechliches Wohlbesinden." —

Uchter Fall. — "Der Graf'M., ber schon in seis ner Jugend Zeuge ber Wunder von Buzancy — (tem · Landsite des Marquis de Punségur —) gewesen, wurde in der Nacht vom 13. zum 14. April von einem äußerst heftigen Choleraanfall ergriffen. Ich vernachläffigte keins ber Mittel, welche die Medicin in bergleichen Fallen an= zuwenden rath; vor Allem aber sette ich meine Hoffnung auf den Magnetismus. Ich schritt zu deffen Unwendung, indem ich bald feine Glieder mit der Hand rieb, um in ihnen wider Warme hervorzurufen, bald magnetische In= fufflationen in der Herzgegend machte, um die Bitalität dieses Organes wieder zu beleben. Endlich, nach mehre= ren anast= und leidensvollen Stunden, war jede Gefahr verschwunden und am folgenden Tage erklarte der zur Confultation herbeigezogene Dr. Fouquier, daß er einen Recon= valescenten vor sich fabe. Dieses Stadium der Genefung dauerte zwar sehr lange, aber ein täglich wiederholtes, halb= ftundiges Magnetifiren kurzte sie fehr ab, und der Patient erlangte wieder eine vollkommene Gefundheit."

Meunter Fall. — "Um 14. Juli wurde ich zu einem Madchen von elf Jahren gerufen, welche einen Choeleraanfall bekommen hatte. In einigen Minuten hatte der Puls zu schlagen aufgehört; die Haut zeigte eine eisige Kalte und jene blautiche Farbung, welche die schwersten Falle charakterisit; Erbrechen und Stuhlgange solgten in ununterbrochener Neihe auf einander und von allen Symptomen war ein unauslöschlicher Durst das unerträglichste. Mit Blutigeln, Eis und außern Excitantien verband ich eine vollständige Magnetissrung, indem ich bald die Hande

chen der Kranken in den meinigen erwärmte, bald indem ich die Herz- und die Magengegend sanft rieb. Nach Ber- lauf von zwölf Stunden kehrte etwas Wärme in die Ertremitäten zurück, das Erbrechen-hörte auf, und die Circu- lation wurde wieder belebter. Um Abend stellte sich Schluchzen ein; ich führte einige Bestreichungen aus und unmittelbar darauf hörte der singultus auf. Diese Krankheit, welche zwei Tage hindurch mit tödlichem Ausgange gedroht hatte, heilte kast gänzlich ohne Genesungsstadium."

Wir mufsen hier die Details der von Dupotet während der Zeit, als diese furchtbare Epidemie in Paris wüthete, erhaltenen Resultate übergehen und verweisen Diejenigen, welche diese zum Theil sehr merkwürdigen Thatsachen näher kennen lernen wollen, auf sein Werk: "Essai sur l'enseignement philosophique du magnétisme." Wir bemerken hier nur noch, daß in derartigen Fällen die Thätigkeit des Magnetiseurs lange anhalten und hauptsächlich auf den Magen und den Darmkanal gerichtet sein muß.

Die Analogie in den Symptomen des Typhus, des Hofpital = und Lagerfiebers, des gelben Fiebers, läßt vermuthen, daß auch in diesen Krankheiten der Magnetismus mit Erfolg angewendet werden konnte; dies ist indeß nur eine individuelle Ansicht, welche wir der nähern Prüfung Derjenigen unterwerfen, welche Gelegenheit haben, die Berwüstungen dieser pestilenzialischen Seuchen zu beobachten und das mächtige Agens bei ihnen zu verssuchen. — —

#### Rheumatosen.

Bei diesen so schmerzhaften, dabei so häusig vorkommenden Leiden vermag der thierische Magnetismus mehr wie jedes andere Heilmittel und so leicht zu erkennende, außerordentliche Dienste zu leisten. Schon haben zahlreiche Kuren in Fällen stattgefunden, in denen alle Unstrengungen der Mediein erfolglos blieben.

Fieber darf die Anwendung des Magnetismus nicht verhindern oder auch nur einen Aufschub derselben veranslassen. Die Exacerdation des Schmerzes wird oft plößlich beruhigt; in gewissen Fällen dagegen treten bei der Answendung des Magnetismus die Exacerdationen erst hervor, dann sind die Schmerzen aber nur kritisch und zeigen an, daß die Krankheitsstoffe ihren Sitz verändern, was ein günstiges Symptom ist.

Sind diese Affectionen angeerbt, hereditärer Natur, so kommen sie wieder. Hat aber der Magnetiseur den gewünschten Erfolg gehabt, dann sind die Krisen weniger häusig, sowie auch weniger schmerzlich, und weichen, bei Unwendung des Magnetismus, rascher und leichter.

Ist durch ein fünf bis zehn Minuten andauerndes Magnetisiren der magnetische Rapport hergestellt, so muß der Magnetiseur die Finger beider Hande zu einer Spige zusammenlegen und sie nach dem Verlaufe der afficirten Nerven oder gegen das Gelenk richten, welsches Sig der Krankheit ist; dann muß er sie langsam des

gen die unteren Extremitäten des Patienten hinabführen, wie wenn er irgend einen Gegenstand hinabziehen wollte. Hierauf führt er wieder eine Magnetisirung der ganzen Körpersläche aus und geht so an den Sitz der Krankheit wieder zurück. Dabei darf er aber, wir wiederholen es vor allen Dingen, durch die Schmerzen, welche in Folge seiner Operation auftreten, sich in derselben nicht im minzbesten stören lassen.

Diefe Bemerkungen gelten für alle Muskel = und Gelenkrheumatismen, wie hoch auch der Grad ihrer Ucui=

tat fein moge.

Bei diesen Leiden kann man sehr merkwürdige physsikalische Erscheinungen beobachten. Richtet der Magnestiseur von Weitem einen von seinen Fingern auf einen schmerzhaften Theil, so kann er in demselben eine so merkswürdige Sensibilität erregen, daß der Kranke, selbst wenn irgend ein Körper zwischen ihn und dem Magnetiseur gesbracht wird, den von dem Letteren auf ihn ausgeübten Einfluß dennoch fühlt. —

## Hernien (Fleischbrüche).

Die folgende Beobachtung verdanken wir Dr. Baubot, dessen magnetisches "Debut" sie war.

Zehnter Fall. — Eine vierundbreißigiahrige Frau litt an zwei Hernien, einem Schenkelbruche von der Große eines Huhnereies, welcher mir eingekleinmt zu sein schien, und einem Nabelbruche von Faustgroße. Un der Patien=

tin waren folgende Symptome wahrzunehmen: Raum fühlbarer Puls, blaffe Gesichtsfarbe, falte Ertremitaten, fortwahrender Brechreiz und Erbrechen bis zu völliger Hinfälligkeit, während die Frau schon am Abende zuvor ein mehrfach wiederholtes Erbrechen von einer mit Blut= streifen burchzogenen Substanz gehabt hatte. Bei biesem beklagenswerthem Zustande wurde die Kranke etwa drei Biertelstunden lang magnetisirt sie fant mahrend biefer Beit in einen sanften Schlaf und nach bem Erwachen horte bas Erbrechen auf, auch war ber Brechreiz ver= schwunden, und die Hernien hatten sich von felbst reponirt. Die Patientin klagte nur über eine lastige Schwere in ben Urmen; sonst waren alle Functionen in normalem Bustande. Dies Wohlbefinden dauerte auch am folgenden Tage noch an; sie außerte gegen mich, daß sie von ihrer schmerzhaften Arankheit nichts mehr empfande u. f. f."

Diese gelungene Kur hat, wie ich gestehen muß, einen tiefen Einbruck auf mich gemacht. Angesichts einer solschen Thatsache noch Zweifel zu hegen, würde nur ein blinz ber Skepticismus sein, und würde heißen, eine formliche Berachtung der Erfahrung, der Mutter aller unser Wahrsheiten, auszusprechen. —

# Ucute Uffectionen ber Harnblase.

Eilfter Fall. — "Während meines Aufenthaltes in einer Provinzialstadt," schreibt Dr. V... an Dupotet, "wurde ich zu einem bei Verwandten von mir in Diensten

stehenden zwanzigjährigen, robusten Madchen, von deutlich ausgesprochenem sanguinischen Temperamente, gerufen. Sie erzählte mir, daß seit etwa vier Monaten ihre Rata= menien fehr unregelmäßig eingetreten, theilweife gang ge= hemmt seien, und zwar in Folge eines während ihrer Menstruation unvorsichtiger Weise genommenen falten Außbades. Bei meinem ersten Besuche fand ich die Kranke an einer sehr heftigen, acuten Augenentzundung (ophilialmia) leidend, welche von andern entzündlichen Symptomen in verschies denen Gegenden des Ropfes begleitet war. Das Epiga= strium war brennend heiß und die Patientin empfand in dieser Körpergegend lebhafte Schmerzen, wenn man da= selbst einen leifen Druck auslibte; außerdem wurde sie von einem brennenden Durfte gepeinigt; ihr Puls war hart, voll und frequent; Appetit mangelte ganzlich. Un diesen Somptomen glaubte ich eine gastro-encephalitis, von einer acuten Ophthalmie begleitet, zu erkennen, und noch an demfelben Tage machte ich einen tüchtigen Aberlaß, ver= ordnete die strengste Diat, milde Getranke und Rataplasmen auf Augen und Abdominalgegend.

Die Gehirnsymptome zeigten sich am folgenden Tage weniger stürmisch; die Ophthalmie hatte bedeutend an Heftigkeit nachgelassen; die gastritis indeß schritt weister und begann sich nit einer enteritis zu compliciren. Die geringste Bewegung verursachte die lebhaftesten Schmerzen in der Magengegend; der Mund war trocken, brennend heiß, und der Durst noch heftiger, als am vorhergehenten

Tage. Mein Vorschlag war, Blutegel auf den Unterleib zu fegen; allein die Rranke wollte, wegen der ihrer Musfage nach in Folge ber am vorigen Tage gemachten Be= nafection eingetretenen großen Schwache, burchaus nicht einwilligen. Ich mußte mich also barauf beschränken, eine hochst strenge Diat und den fortgesetzen Gebrauch der emollientia vorzuschreiben: auch verordnete ich noch gegen die hartnackige Stuhlverftopfung Rluftiere berfelben Urt. Index founte, wie vorauszusehen, eine solche wenig energische Behandlung keineswegs im Stande fein, eine fo scharf ausgepragte Entzundung in ihrem Berlaufe aufzuhalten; die Krankheit machte weitere und immer weitere Fortschritte, die Entzündung warf sich vorzugsweise auf den Dickbarm, in welchem sie die lebhaftesten Schmerzen hervorrief und verbreitete sich von hier aus auf die Blase. Die Entzündung biefes lettern Organs verurfachte, wie bies in berartigen Kallen stets zu geschehen pflegt, eine Urinverhaltung, und zwar am siebenten Tage ber Rrankheit; sie wich nicht, ungeachtet der Unwendung von Rataplasmen und Fomentationen auf den Unterleib. Drei Tage lang konnte die Kranke keinen Tropfen Urin laffen und vermochte Nachts nicht, die Augen zu schließen; babei empfand sie fortwährend das Bedürfniß zum Harnlaffen und war, trot ben heftigsten Unftrengungen, nicht im Stande, dies Bedürfniß zu befriedigen. Die Blase fing nun an, eine in der Mittelfleischgegend deutlich mahr= nehmbare Geschwulft zu bilden, und ich sah nun keinen

andern Rettungsweg, als die schleunigste Unwendung des Katheters. Ich schlug dies Mittel meiner Patientin vor, allein ich kam schlecht an, ihre Schamhaftigkeit wurde aufs Stärkste "insurgirt", und obschon ich auf dem Katheterismus bestand, obschon ich Alles that, um sie dazu zu bewegen, waren doch alle meine Anstrengungen vergeblich und in dem Delirium einer wahrlich sehr übel angebrachten Tugend, rief sie stets: "Lieber will ich sterben, als mich katheterisiren lassen!"

"In dieser kritischen Lage kam mir ploblich der Ge= danke, gegen diese beunrnhigende Ischurie die Wirkung des thierischen Magnetismus zu versuchen. Bon biefer Idee ganglich erfullt, begab ich mich ohne Aufschub zu meiner Patientin; ich fand sie von den furchtbarsten Schmerzen gepeinigt. Ich legte ihr eine meiner Bande in die Blasengegend, und bat sie, dieselbe einige Augenblicke in diefer Lage zu laffen; bann magnetifirte ich mit ber gangen Kraft meines Willens. Während ber gangen Operation, vor welcher die Kranke sich nicht im Geringsten fürchtete, machte fich ein starkerer Drang zum Uriniren fühlbar, als vorher; die Blase selbst schien sich unter mei= ner Hand zu contrabiren. Ich febte meine magnetische Thatigkeit in diefer Urt etwa zwanzig Minuten lang fort, und veranlaßte dann die Kranke zu-einem Berfuche, Sarn zu laffen, welcher auch, zu ihrem größten Erstaunen, mit ziemlicher Leichtigkeit von Statten ging. Der Abfluß des Urins brachte in dem Befinden der Kranken, welches

durch die Ischurie naturlich sehr verschlimmert worden war, eine bedeutende und auffällige Besserung hervor.

"Um folgenden Tage sah ich mich genothigt, die Provinz, in welcher ich bisher gelebt, ploklichzu verlassen, und konnte mich somit, um die Kranke, die mein arztliches Interesse in hohem Grade erregt hatte, nicht weiter kummern. Indeß habe ich seit jener Zeit zu meiner großen Befriedigung erfahren, daß ihre Genesung und vollständige Heilung kurze Zeit nachher eingetreten sei."

Der vorstehende Fall giebt gleichzeitig die Methode an, wie der Magnetiseur bei der Nierenentzundung (nephritis), der Harnruhr (diabetes), dem chronischen Blasenkrampse 2c. zu verfahren habe. —

### Spontane Hamorrhagien.

Manche wesentliche (effentielle) spontane Hamorrhagien, die wir hier nicht genauer, anzugeben vermögen, stehen bei Unwendung des Magnetismus sehr bald; bei vieten anderen dagegen wirft dies Ugens erregend, die Blutung vermehrend, und da in diesen Fällen wegen vorhandener Störungen organischer Funktionen eine wirksame Reaction auf seine Unwendung nicht Statt sinden kann, so ist dieselbe als geradezu schädlich zu betrachten.

Dupotet hat in derartigen schweren Fallen lediglich einige Male, und zwar, wie er selbst gesteht, nur mit Zitztern und Zagen experimentirt. Dabei beobachtete er stets die Vorsicht, einen Finger auf eine Arterie zu halten; et

horte sofort zu magnetisiren auf, sobald der Blutumlauf, freier sich zu entwickeln anfing.

Manche Magnetiseurs behaupten, sie hatten bei allen Fallen dieser Urt mit dem besten Erfolge magnetisirt; Dupotet sagt aber, ihm sei dies nicht gelungen, vielleicht seien Tene aber mit besonderen Eigenschaften begabt, welche ihm mangelten.

Es ist von wesentlichem Belang, das Blutspeien (Hamoptyse), gegen welches man den animalen Magnetismus oft mit dem vollständigsten Erfolge anwendet, nicht mit den symptomatischen Blutungen zu verwechseln, welchen letteren der Magnetiseur auch wohl zuweilen Einhalt zu thun vermag, die aber sicherlich wieder auftreten werden, wenn nicht auch das kranke Organ geheilt wird. Hat es der Magnetiseur mit Blutslüssen aus dem Uterus zu thun, so muß er, bei dem Mangel an genauen Beobachtungen über Fälle dieser Art, mit der größten Vorsicht zu Werke gehen, und zwar aus dem Grunde, weil der Magnetismus gewöhnlich die Thätigkeit des Uterus erregt und somit sehr verderblich wirken könnte.

Die haematuria renalis und vesicalis konnten, gleich dem Blutbrechen (haematemests) durch die Anwendung des animalen Magnetismus gleichfalls auf eine gunstige Weise modificitt werden. —

hundswuth. Bergiftung burch Schlangenbiß.

Da der Magnetismus vorzugsweise auf die Sensibi= lität wirkt, so kann man sich von seiner Unwendung bei dem ebengenannten fürchterlichen Leiden von vornherein einigen Erfolg versprechen. Nur zwei Mal in seinem Leben hat Dupotet als Magnetiseur hydrophobischen Individuen gegenübergestanden; er war in der Absicht zu ihnen gegangen, ihre Beilung durch Unwendung des thierischen Magnetismus zu versuchen; leider aber wurde er in beiden Kallen durch eine hergebrachte therapeutische Gewohnheit daran verhindert: die Kranken hatten schon auf Beranlaffung der Repräsentanten der Arzneikunst ungeheure Dofen Opium verschlucken muffen. Für ben Magnetiseur war somit nichts zu thun: die Sensibilitat, die reactive Rraft, war bereits vernichtet, furz, die Unglücklichen waren vergiftet. Indeffen gelang es Dupotet, bei bem einen der beiden Wuthtollen Augenblicke einer außerordent= lichen Rube zu erzeugen. Gine gleiche Wirkung hervor= zubringen, muß also der Magnetiseur in derartigen Fallen vor allen Dingen versuchen.

Bei den sogenannten "wilden" Bolkern, jenen "armen Uncivilissirten", welche von den erhabenen Kenntnissen der hochweisen und hochgelahrten medicinischen Facultäten und Geheimeraths-Collegien, in denen leider so oft die Arrozganz dem Ostracismus präsidirt, keine Ahnung haben und ihre hohen Segnungen entbehren, wird, wenn ein Individuum durch den Biß einer von den giftigsten Schlangen verwundet

worden ist, der Kranke im wahren Sinne des Wortes magnetisirt. Er wird, nach der Richtung der Lanz genare seines Körpers, ganze Stunden lang fanst und leise gerieben, bis die Geschwulst des verwundeten Theiles sich mindert, und ein reichlicher Schweiß eintritt. Von diesem Zeitpunkte an gilt der seinem Ende schon Nahe als gerettet, und diese Naturärzte täuschen sich in ihrer Prognose nie.

Warum sollte ein gleiches Verfahren nicht auch bei der "Wasserscheu" mit gunstigem Erfolge anwendbar sein? If irgend ein Gift, welcher Urt es auch sein mag, in die Circulation eingeführt, so muß es, falls eine Zertheilung desselben gelingt, an seiner Wirksamkeit verlieren und die Heftigkeit seiner traurigen Folgen muß sich vermindern.

Dupotet hegt die feste Ueberzeugung, daß der thierische Magnetismus mehr, als jedes andere Mittel, ein solches Resultat herbeizuführen im Stande sein würde.

— Wann wird wohl einmal die Zeit kommen, in welcher man dies Ugens in dergleichen Fällen anzuwenden verssucht? — —

Die magnetische Dehandlung chronischer Krankheiten.

# Allgemeines.

Bei der Behandlung chronischer Krankheiten ist es Hauptaufgabe, die Vitalität des Organismus zu er=

hohen, und, wenn dies gelungen ist, Krisen zu erzeugen. Wir verstehen darunter nicht "Convulsionen", sonwern "Bewegungen in den Saften". Der Kranke muß, kurz gesagt, in einen acuten Zustand versest werden, d. h. in den Zustand, in welchem die Krankheit ihre ganze Gewalt zeigt und den energischsten Beistand der Arzuciskunde heischt. —

Wir konnen kaum hoffen, hier, in Bezug auf bas eben Gefagte und noch über biefen Punkt zu Sagende, von einer mehr als nur fehr geringen Anzahl von Lefern richtig begriffen, aufgefaßt und verstanden zu werden. Magnetisirungen dieser Urt sind eine gar merkwurdige Urbeit; um ihre Wirkungen begreifen zu konnen, muß man die= felben felbst feben, und zwar sie zu öfters wiederholten Malen sehen; bann erst vermag man die Möglichkeit einer Urt von Berjungung, in Folge der oft nur molecularen Erpulfion frembartiger, im Organismus enthaltener Stoffe, zu begreifen, vermag zu begreifen, wie träge, unthätige, oft in nur außerordentlich geringer Menge vorhandene "Safte" (humores), welche im Organismus lediglich bie Rolle eines umvirksamen, unthätigen, fremden Korpers fpiclen, dennoch ploglich durch die Einwirkung vitaler Stromungen, neue physikalische und chemische Eigenschaften erlangen, und auf biese Weise aus dem Organismus ausgetrieben werden fonnen. -

Nachdem wir jest die Basis dieser Wahrheit leicht angedeutet haben, wollen wir uns zu dem Verfahren wen-

ben, welches der Magnetiseur einzuschlagen hat, wenn er Erfolge der angegebenen Urt erzielen will.

Ucht bis zehn Tage hindurch muß er die an einer früheren Stelle naber besprochene, reine, einfache Methode amwenden; benn es gilt hier keineswegs, irgend eine her= porstechende Wirkung zu entwickeln; der Magnetiseur muß im Gegentheil fogar, wenn fich folche zeigen follten, die= felben gang unbeachtet laffen, und nicht fuchen, fie zu vermehren oder zu vermindern. Erft wenn er annehmen ju burfen glaubt, daß der gange Rorper bes Patienten vom Magnetismus burdydrungen fei, muß er ein anderes Ber= fahren einschlagen. Er muß alsbann die von ihm emanirende magnetische Rraft vorzugsweise auf ben Gig bes localen Leidens richten, falls er diefen hinlanglich fennt, ober ift dies nicht der Fall, auf die Gegend, in welcher er ben Sig der Rrantheit annehmen zu durfen glaubt. Seine Aufgabe ift nun, hier Barme, bis zum Schmerze gesteigert, zu entwickeln; die babei auftretenden neuen Symptome durfen ihn dabei nicht im mindesten anfechten, benn er muß bedenken, daß diese Symptome ichon fruher eriftirt haben, und ber Patient wird dies bestätigen und ihm fagen, daß er fie bereits fruher empfunden hat. Der Magnetiseur fahre also in seiner Thatigkeit fort. Nur in einem einzigen Falle muß er aufhoren, namlich nur bann, wenn der zur Seilung führende Prozeß zu sturmisch vor fich geht, wenn sich Fieber einstellt, furz, wenn der Pa= tient dabei zu viel aushalten muß; indessen sind boch der=

artige Falle, im Ganzen genommen, ziemlich felten. Der Magnetiseur muß dann seinen Magnetismus nur in sol= chem Maage von sich ausstromen lassen, daß die in dem Krankheitsprozesse hervorgerufene Bewegung hochstens un= terhalten wird; bann muß er auf bas Genaueste unter= fuchen, wohin die durch-die Wirkungen des Magnetismus freigemachten Stoffe (Safte) ziehen, muß ihnen auf ihrem Wege folgen und, wenn sie sich auf ein Organ werfen, beffen Mitwirkung zur Beilung wefentlich ift, diesem Organe Kraft und Leben geben, wahrend er zu gleicher Zeit seine Wirkung auf die Stelle, welche Sit bes Uebels ift, nicht unterbricht. Dann wird ber Weg, auf welchem ber Krankheitsstoff aus bem Organismus fich entfernen muß, seinem Auge nicht lange verborgen bleiben; er wird bald bemerken, ob dies durch die Thatig= feit der Haut, durch die erhohete Secretion der Nieren, ober, wie in manchen Fallen, durch Expectorationen, schleif mige, viscofe Auswurfe, oder durch häufigere und zugleich reichlichere Stuhlausleerungen, gefchieht.

So beobachtete Dupotet, wie Knochenschmerzen, in Folge syphilitischer Ansteckung und leichtsinniger Merzeurialkur entstanden, bei Unwendung des Magnetismus rasch verschwanden, nachdem sie den Krauken mehrere Jahre hindurch gequalt hatten. Der Prozeß ging ganz deutlich wahrnehmbar vor sich; die Haut bedeckte sich mit kupferrothen Flecken; die Blase und Nieren, welche bisher in einem ganz normalen Zustand gewesen waren, wurden

schlases erfreuen, und die Bettwarme, welche vor dem Magnetisiren ganz unerträglich gewesen war, siel ihm nicht weiter beschwerlich. In den angeschwollenen Knochen ging ein ganz besonderer Prozeß vor sich; der Urin belud sich mit den in Folge des Heilungsprozesses ausgeschichenen Substanzen und diente als Behikel ihrer Entsernung. Der Kranke genas endlich vollkommen.

Dupotet hat ferner beobachtet, wie sich weiße Geschwülfte (tumores albi), Anschoppungen von Drüsen zc. auflössten, nachdem in Folge der Anwendung des thierischen Magnetismus in ihnen kritische Schmerzen entstanden waren. Sine dann auftvetende Diarrhoe von serdsen Substanzen führte eine merkliche Volumsverminzderung der geschwollenen Theile herbei, und endlich lössten sich die Anschoppungen vollständig auf, nachdem diese günsstigen Symptome zweis die dreimal wieder erschienen waren.

Paralpsen der Extremitaten und selbst der Sehnerven hörten nach Krisen, welche durch den animalen Magneztismus herbeigeführt waren, auf. Auch bei einigen Fallen von Lähmung der Gehörnerven brachte der thierische Magnetismus günstige Wirkungen hervor. Der bei diesen Heilungen stattsindende Prozes, sowie die herbeigeführten Krisen konnten leicht verfolgt werden. Die Natur, von dem Magnetiseur unterstüßt, verbarg ihre eigenen Opera-

tionen nicht; die ungeübtesten Augen hatten sie zu erkennen vermocht.

Ist eine chronische Krankheit nach einmaligem ober mehrkachem Magnetisiren in einen acuten Zustand gebracht worden, so werden zuweilen die Wirkungen schwächer und die Neaction, welche der Magnetiseur herbeizusühren gesucht und welche er eingeleitet hat, hört auf; ja der Letztere vermag nicht einmal mehr, den Eindruck, welchen die ersten Wirkungen auf den Magnetisirten machten, nochsmals hervorzubringen.

Wenn die Natur fich auf diese Weise weigert, den vom Magnetiseur vorgezeichneten Weg zu verfolgen, ihn zu begleiten und zu unterftuten, so ist der Kranke durch ben animalen Magnetismus nicht zu heilen. Bevor übri= gens ber Magnetiseur bas Urtheil ber magnetischen Unheil= barkeit eines Patienten fallt, muß er alle seine Versuche wiederholen; denn nicht felten zeigt fich die Natur indolent und will zu energischerer Thatigkeit angefeuert sein. Be= sonders ist dies der Kall, wenn man es mit Kranken zu thun hat, bei benen die Kunft alle ihre Berfuche gemacht, bei denen sie alle ihre Hulfsquellen erschöpft hat, indem fie, gleich dem Magnetiseur, die nothige Reaction im Dr= ganismus hervorzurufen suchte. Mit der Erschopfung ber Mittel wurden auch' die Organe zu fehr in Unspruch ge= nommen, und das das Liben erhaltende Pringip, die Le= benskraft, antwortet bem neuen, an es gemachten Aufrufe nicht mehr. Gine merkwurdige Erscheinung aber ift

die, daß der Magnetismus nicht, wie so manches andere unpassende oder verderbliche, von einem einsichtslosen Arzte in den Organismus eingeführte Mittel, von dem Lebensprinzipe zurückgestoßen, sondern vielmehr wie etwas ihm Analoges, wie etwas Befreundetes ausgenommen wird. Oft aber ist dies erhaltende Prinzip nicht mächtig genug, um die Anstrengungen des Magnetiseurs unterstüßen zu können; dann bleibt dem Letzteren die Ausgabe der Wiesderherstellung der Maschine, und Jenes wacht mit aller Kraft, um Bewegung und Leben zu erhalten, und oft ist es nicht einmal für diese Arbeit in allen Augenblicken genügend.

Sobald er, der Magnetiseur, eine genügende Menge Magnetismus in den Organismus eingeführt hat, so vermag das Lebensprinzip oder die Lebenskraft ihn zu unterstüßen, es verbindet sich mit ihm, wird sein Bundeszgenosse und übernimmt, sofern die Krankheit heilbar ist, gewissermaßen die Leitung des Heilungsprozesses. Mit Ungeduld erwartet es die Stunde, zu welcher er ihm das nothige magnetische Material liefern muß; wenn dies unterbleibt, so empsindet der Kranke stets die mit einem nicht befriedigten Bedürfnisse verbundene Unruhe.

Diese beiden Krafte sind sehr verschieden von den todten Kraften, von der Elektricität, dem Galvanismus, dem mineralischen Magnetismus ic. 2c.; sie sind intellectuel= ler Natur und stets wirken sie mit einander verbunden. So entweicht der animale Magnetismus nicht aus dem Körper, in welchem er angehäuft ist; er bleibt vielmehr in demfelben und dient zu den Operationen der Lebenskraft.

In allen folchen Fallen muß der Magnetiseur sein Werkzeug — den Magnetismus — schon kennen; denn ohne diese Kenntniß lauft er Gefahr, der Natur entgegen zu arbeiten, indem er sie zu unterstützen beabsichtigt. Wir sinden an einer andern Stelle Gelegenheit, Dupotets Unssichten über diese Wahrheit zu entwickeln.

Bemerkungen über die Anwendung des thierischen Magnetismus bei sogenannten unheilbaren Krankheiten.

Es ist so naturlich, wenn ein Leidender, obschon ihm die Wissenschaft gesagt hat: "es giebt keine Mittel gegen Deine Krankheit", dennoch Husse und Linderung sucht, daß man selbst jene oft ganz unsinnigen Versuche verzeihen muß, welche Kranke dieser Art fast stets machen. Wenn nun die Magnetiseurs da, wo die wissenschaftliche Medicin ihre Ohnmacht eingestanden hat, eine Erleichterung, ja mitunter wohl selbst eine Heilung herbeizusühren versuchen: so dürfen sie nicht wohl strenger beurtheilt werden, als jene Kranken.

Die Natur hat so viel uns noch ganzlich unbekannte Wege, sie umhüllt ihre Operationen und Processe mit einem so dichten Schleier des Geheimnisses, daß wir nies

mals die absolute Behauptung hinstellen durfen: "Dieses ober Jenes ist unmöglich!"

Dhne unsern Lesern Mirakel auftischen, ohne sie mit Fällen unterhalten zu wollen, in welchen eine stärkere physische oder psychische Ursache merkwürdige Wirkungen hers vorbrachte; ohne endlich ihnen den thierischen Magnetiszmus als eine Panacee hinzustellen, mussen wir ihnen den noch das wirklich Wahre versichern; daß nämlich in verzweiselten Fällen die Natur, vom Magnetismus untersstützt, nicht selten den vollständigsten Triumph davon gestragen hat.

Mit Uebergehung aller Falle, welche übernatürlich scheinen könnten, wollen wir nur über solche Dinge reden, welche dem Urtheile der gesunden Vernunft sich nicht entziehen und die augenscheinlich das sichre Resultat einer rein physischen Ursache sind.

Allerdings drangen sich hier bem denkenden Leser ver= schiedene Fragen auf.

In was besteht diese physische Ursache?

Was ist der animale Magnetismus, dies Ugens, bessen Phanomene so vielfach find?

Woher kommt er?

Wie und auf welche Weise kann er sich mit ber heilenden Kraft verbinden, welche zu unserer Erhaltung bient?

Kann die so machtige Wirkung dieses Ugens durch

irgend einen Körper gestört ober aufgehoben, kurz, kann es isolirt werden?\*)

Alles bieses gehört in bas Reich der Physik, zumal aber der Physiologie, und die Aufgabe dieser Wissenschaften ist es, uns eine Lösung jener Fragen zu geben. Für jest sind wir nur Magnetiseur und nichts Anderes; später wollen wir versuchen, einige Erklärungen über die Natur des Magnetismus zu geben, obschon dieser Versuch nichts weniger, als leicht ist. Gelingt er nicht so, wie wir aufs Innigste wünschen und wie es die Wichtigkeit des Gegenstandes erheischt: so mögen unsere Leser die Schuld nicht auf uns, den Versasser, schieben, weil wir bereits früher erklärten, daß uns die dazu nothigen Kräfte mangeln.

Da wir also die Schwierigkeiten, welche uns hier in den Weg treten, jett zu besiegen nicht im Stande sind, so wollen wir sie umgehen und den Gang unfrer Darztellung wieder aufnehmen.

Segen wir einmal für einen Augenblick voraus, man habe uns einen elektrischen ober galvanischen Apparat in bie Hande gegeben, und wir verständen, denselben mit der größten Gewandtheit zu handhaben und anzuwenden, so

<sup>\*)</sup> Dupotet hat keinen Korper gefunden, ber die Wirkung best animalen Magnetismus auf eine absolute Beise zu hindern oder aufzuheben im Stande ware. Dickes Papier, z. B. Pappe, ist nach seiner Beobachtung ber einzige Korper, welscher die magnetischen Strome eine Zeitlang abzulenken vermag; nach einiger Zeit bahnen sich diese aber bennoch einen Beg.

ist es doch durchaus nicht nothig, daß wir, um die nothigen, von uns beabsichtigten Wirkungen hervorzubringen, sagen können mußten: "das Agens, welches wir zu diesem und jenem Zwecke benußen, hat diesen und jenen Ursprung, es gehorcht diesem oder jenem Gesehe" u. s. w. u. s. w.; es wurde vielmehr genügend sein, wenn wir über die Kraft und die Ausdehnung der Erscheinungen, welche jener Apparat hervordringt, uns Kunde und Ausklärung versschafften.

Legt man einem Arzte die Fragen vor: "Woher kommt es, daß der Mohnsaft eine einschläsernde Wirkung hat? Wie wirkt der Salpeter auf die Nieren? Woher kommt es, daß das weinsaure Antimonoppd=Kali Erbrechen hervorruft?" — so wird er in seinen Antworten unsicher sein; denn wie ersahren, wie tüchtig, wissenschaftlich durchzgebildet er auch sein mag, so wendet er doch Agentien, Mittel von mächtiger Kraft und Wirkung an, ohne zugleich ihre Natur und ihre Wirkungsweise genau zu keinen.

Wir benken uns in die Lage dieses Arztes versetzt und rufen, ohne weiteres Suchen, die Wirkungen hervor, welche nicht ohne die Anwendung des von der Natur uns verliehenen, zu unser Disposition gestellten Mittels einstreten können. Und denen, welche uns nachahmen wollen, rufen wir zu: "Thut dies und das, handelt dem gemäß, was die Erkahrung als positiv erwiesen hat, und verbringt keine unnühe Mühe damit, Erklärungen geben zu wollen."

Mögen unsere Lefer sich baran erinnern, bag bie

Schwerkraft bereits vor Newtons Entbedung existirte, und daß ber Magnet das Eisen wahrscheinlich noch sehr lange Zeit hindurch anziehen wird, bevor man das Geheimniß erforscht hat, auf welche Weise dies geschieht.

Wer es über sich nehmen will, die magnetischen Erscheinungen, welche er etwa hervorgerusen hat, zu erklaren, der verfahre dabei mit der außersten Borsicht; denn es werden sich sicherlich sehr gelehrte Manner sinden, welche beweisen, daß seine Erklarungen schlecht sind, und dabei die erwünschte Gelegenheit haben, allein dadurch die Thatsachen selbst in Ubrede zu stellen oder doch verdächtigen zu können. Es ist dies zwar ohnstreitig ein sehr absurdes Berfahren; kommt gleichwohl leider häusig genug vor! ——

Wir wollen aber nach dieser Digression jetzt wieder

zu den "unheitbaren" Krankheiten zurückkehren.

Der Anfang ber Krankheiten ist im Allgemeinen bunkel. Oft sind es kleine, auscheinend geringkügige Ursachen, Agentien von geringer Kraft, welche auf die Dauer der Zeit die bedeutenosten Beränderungen, die beträchtlichsten Störungen hervorrusen. Der geübteste Scharsblick des Arztes entdeckt zwei Agentien, sobald sie aufangen, störend auf den Gang der organischen Verrichtungen einzuwirken, nicht immer, und die Kranken werden nicht besforgt, sobald sie die ersten Spuren von Unwohlsein empsinden; oft sogar geben sie gar nicht Acht darauf. Die Unordnung im Organismus nimmt immer mehr zu; nun erst schreitet man zum Handeln; aber gegen Wen? gegen

Was? denn in den meiften Fallen ist die erste, die eigentliche Krankheitsursache unbekannt!

Wir führen dies nur an, weil Dupotet die Bemerkung gemacht hat, daß in denjenigen Fällen von chronischen Krankheiten, welche man zu heilen das Glück hat,
der Genesungsprozeß denselben Weg in retrograder Richtung geht, welchen der Krankheitsprozeß genommen hatte, bis er so weit gediehen war,
daß er das Leben bedrohete; so daß man deutlich wahrzunehmen vermag, entweder, daß die Natur zu schwach
war, oder aber, daß ihre Kräste auf falsche Wege geriethen, und daß der Urzt ze. nicht verstand, oder nicht im
Stande war, ihr die ihr mangelnden Kräste zu ersehen
oder dieselben von ihren Deviationen wieder auf die richtige
Bahn zu bringen. Dann erst läßt sich die wirkliche
Krankheitsursache erkennen.

Menn nun der thierische Magnetismus die Natur '
unterstüßt und leitet, sobald sie sich verirrt und von ihren Gesetzen abweicht, so mußte, nach dem eben Gesagten,
ein ganz neues System der Medicin aufgebauet werden. —

Da möglicherweise alle chronischen Krankheiten, sei es in Folge ihres eignen, eigentlichen Wesens, oder in Folge der Idiosynkrasicen (Idiodyserethisen) der Kranzken, oder wegen der Ohnmacht der Kunst unheilbar werz den können: so geben wir hier auch nur allgemeine Rezgeln zur Behandlung derselben an. Die besondern, nach der Individualität eines jeden Falles zu modiscirenden

Regeln daraus abzuleiten, bleibt dem Scharfsinn und dem gesunden Urtheile eines Jeden überlassen.

Die Unwendung des Magnetismus bei der Behandlung solcher Krankheiten schließt die gewöhnlichen Heilmittel keineswegs aus; der Magnetiseur muß aber die Uuswahl derselben dem Schlafenden überlassen, wenn er glücklich genug gewesen ist, seinen Patienten in hellsehenden Schlaf versetzt zu haben.

Die verschiedenen Werke über den animalen Magnetismus sind mit Beispielen dieser Art erfüllt; das am
meisten authentische unter denselben ist das des Fräuleins
Lahape. Diese Patientin war von allen Prosessoren
und den ausgezeichnetsten Mitgliedern der Pariser Facultät aufgegeben worden. Auf die Empfehlung des berühmten Broussais, der zum Magnetismus, als zum letten
Hülfsmittel, rieth, übernahm Dupotet ihre Behandlung
und erhielt die an einem andern Orte\*) weitläusig deschriedenen merkwürdigen Resultate. Zum Beweise übrigens, daß der thierische Magnetismus eine Gabe ist, die
vom Schöpfer allen Menschen verliehen ist, twollen wir
auch noch einige von andern Beobachtern angeführte Beispiele wiedergeben.

3wolfter Fall. - Dr. Charpignon zu Orleans

<sup>&</sup>quot;) Man vergl.: Dupotet de Sennevoy, essai sur l'enseignement philosophique du Magnétisme. Paris 1843. S. 120 ff.

ichrieb unter dem 15. December 1840 an Dr. Frapart zu Paris Folgendes:

Medicin der Somnambulen sei in hohem Grade vollkommen. Sie haben die Wahrheit dieser Behauptung unter sehr schwierigen Umständen, und zwar mit dem glücklichmen Erfolge bewiesen; ich will Ihnen daher einen hierhersgehörigen neuen Fall aus meiner eignen Praxis erzählen.

Ich wurde zu einer breinndzwanzigjahrigen Dame gerufen, welche schon von vier Aerzten behandelt worden war. Ich fand fie in folgendem Buftande: allgemeine Geschwulft des ganzen Rorpers, Bauchwassersucht (hydrapisie du ventre); trockner, frequenter Suften, in Unfallen von fünf Minuten Dauer und in Intervallen von zwei bis drei Minuten Dauer sich wiederholend; fehr bedeutende Schwierigkeiten zu athmen; acute Schmerzen burch ben gangen thorax, besonders in der linken Seite; Puls beschleunigt, hart, aber regelmäßig. Durch die Ausculta: tion einige Zeichen zu erhalten, mar wegen ber Frequeng des Hustens unmöglich. Innerhalb vierundzwanzig Stunden traten zwei oder dreimal Dhumachten ein, von zwei, vier und fünf Stunden Dauer. Der Magen behielt fein Betrant bei fich. Diefer Buftand bauerte bereits feit beinahe einem Monat, der Husten aber und die Palpita= tionen seit mehreren 'Jahren an.

"Ich that, was mir unter solchen Umständen zu thun übrig blieb; ich qualte bie Sterbende nicht mit neuen Arzneien, benn ber Tob schien mit starken Schritten zu nahen, und die Familie erwartete ihn bei der erften Dhn= macht sicher. Was sollte ich auch nach den hundert und aber hundert von meinen Vorgangern gebrauchten Mit= teln noch versuchen? — — — Bor wenigen Ta= gen hatte die Kranke zum ersten Male vom Magnetismus gehort; sie beschwor mich aufs Dringenbste, sie in Schlaf zu versetzen, denn Schlaf war ihr heißester Wunsch, um einige Minuten Ruhe genießen zu konnen. Nachdem ich lange Zeit mit mir felbst gekampft hatte, entschloß ich mich, dem Begehren der Patientin zu willfahren, selbst auf die Gefahr hin, angeschuldigt zu werden, ich wolle die Erweckung eines Tobten versuchen. — — — Nach einem Magnetifiren von faum funf Minuten Dauer hielt ber Suften inne, und Fraulein Rosa schien zu schlafen. Ich redete sie an, erhielt aber keine Antwort. Gleich darauf machte fie eine Bewegung, um mir anzudeuten, daß fie mich horte. Nachdem fie eine Stunde geschlafen hatte, erweckte ich sie; kaunt war sie munter geworden, als alle die bosen Rrankheitserscheinungen von Neuem auftraten. Die Nacht ging indes vorüber, ohne daß eine bedeutende Verschlimmerung sich zeigte. Um folgenden Tage rief ber Magnetismus fast augenblicklichen Schlaf hervor; bald barauf verstand die Kranke meine Fragen; sie beantwortete dieselben — — — sie war somnam=

"Nach einem etwa zehn Minuten langen Schweisgen sagte die Patientin ganz von selbst zu mir: "Sehen Sie die Blutegel?" — "Wo?" — "Hier, an meinem Herzen!" — "Bie viel sind es?" — "Ich sehe zehn Stück; sie werden nur große Linderung bringen; Husten und Herzklopfen wird morgen verschwunden sein!" — "Soll ich Sie jeht auswecken?" — "Ja, aber nur halb; ich muß die ganze Nacht schlafen, ohne meine Blutegel und die Nachblutung, welche die morgen früh dauern wird, zu fühlen." —

"Diese Angaben ber Somnambulen befolgte ich aufs Gewissenhafteste, und am folgenden Tage waren Palpitationen und Husten verschwunden. Nachdem ich die Kranke wiederum magnetisirt hatte, und sie in magnetischen Schlaf verseht war, sah sie kein Blut mehr im Herzen, bemerkte aber eine große Menge Wasser in ihrem Unterleibe; dann richtete sie ihre Ausmerksamkeit auf ihren

Magen, ber, ihrer Ungabe nach, burch eine Menge Schleim ausgebehnt wurde und deffen Baute mit blutigen Kleden und Streifen durchzogen fei. Ueber diese Wahr= nehmungen zeigte fich die Rranke fehr betrübt. Ploblich brach sie in die Worte aus: "Das Wasser wird auch verschwinden, benn ich sehe vier verschiedene Species, aus welchen eine Tisane bereitet werden foll, die mich bavon befreien wird. Dies hier ift Leinsaamen und Erbrauch, jenes Spargelwurzel, und diese andere Wurzel kann ich nicht beim Namen nennen — — Sie aber, Doctor, fens nen sie!" - Ich sab naturlich nichts und konnte natur= lich auch nicht wiffen, von welcher Pflanze biefe kleinen, schwarzen Stucken Wurzel herstammten — — — Davon laffen Sie mir eine Tisane machen, und Sie muffen biefelbe mit Ihren Banben bestreichen, wie Gie es bei mir gethan haben; benn aus benfelben strablt Etwas bervor, mas gang so ift, wie wenn die Strablen der Sonne in ein dunkles Zimmer scheinen." - "Wie kommt es " fragte ich, "daß die Blutegel von gestern Ihre Deilung so rasch herbeigeführt haben, während dies Mittel früher bei Ihnen so oft angewendet worden ist, ohne daß man ben geringsten Erfolg davon geschen hatte?" - "Ja, wahrhaftig," war die Antwort, mit Blutegeln bin ich genug gegnalt, aber fie find mir niemals an der Stelle gefett, wo fie durchaus nothig waren. - Mein Suften wurde durch ein Gefchwur verurfacht, welches ich rechts in ber Bruft hatte. - - Dies Geschwur ift eine

kugelformige Masse von geronnenem Blute, mit Eiter gesmengt, von der Größe einer Nuß; es sist aber nicht in der Lunge, sondern zwischen derselben und der Scheidewand, durch welche sie von der andern Lunge getrennt wird. —— Diese Augel ist in Folge Ihres Magnetisirens ganz erweicht, und morgen werde ich Blut und Eiter ausswerfen!"

"Um folgenden Tage stellte sich wirklich ein Auswurf schleimiger, mit geronnenem Blute gemengter Substanzen ein; auch war der Urin einige Tage hindurch schleimig und stinkend. — Um zwölften Tage versicherte die Somnambule, sie sähe nichts Krankes mehr in ihrem Körper und ihre Behauptung wurde durch alle Symptome bestätigt. Sie genas ohne Kückfall, und vierzehn Tage nach dem Unfang meiner Kur kehrte sie zu ihrer früheren gewohnten Lebensweise zurück.

"Diese Beobachtung mochte wohl werth sein, unter den von Ihnen, mein würdiger Lehrer, gemachten eine Stelle einzunehmen, und wir sind wohl berechtigt, aus allen diesen Thatsachen den Schluß zu ziehen: der magenetisch Somnambule sieht, und erkennt die kransken Organe und er wählt instinctiv die ihm dienslichen Heilmittel." —

Die magnetische Behandlung von Nervenkrankheiten.

Mit dem Namen "nervose Leiden", einer Benennung, welche in der gebräuchlichen Nomenclatur sicherlich eine der vieldeutigsten ist, bezeichnet die Medicin die gahl= reichen Leiden, von denen das Nervensustem idiopathisch oder sympathisch afficirt wird. Alle diese Krankheiten leisten der medicinischen Behandlung meist hartnackigen Widerstand und zu allen Zeiten hat die Unwendung des thierischen Magnetismus zu ihrer Seilung ben besten Erfolg gehabt. Die Werke über den Magnetismus sind mit Krankheitsgeschichten, welche die Wahrheit Diefer Behauptung bestätigen, erfullt. Wir muffen uns indeffen in einem so elementaren Werkchen, wie das vorliegende, auf das Wefentlichste beschranken; wir werden bemnach vorzüglich unsere Leser den Mechanismus berartiger Beilungen kennen lehren. Borber aber muffen wir sie mit einer Thatsache bekannt machen, beren Entbeckung gleich= falls das große Verdienst des herrn Dupotet ift.

Wenn man namlich mit langen Strichen oder in großen Gangen (à grandes courants), d. h. ohne Unsterbrechung von dem Scheitel des Hauptes bis zu den Fußspißen, magnetissit, so folgt der Magnetismus dem ihm vom Magnetiseur angewie senen Wege. Er entweicht zum großen Theile, oder es erfolgt vielmehr nur eine unvollkommene Saturation des Nervenspstems mit dem magnetischen Fluidum, welche zu schwach ist, um

bie beabsichtigten Wirkungen in bem franken Organismus herbeizuführen.

Bu großerer Deutlichkeit wollen wir ein Beispiel angeben.

Ist nach dem Urtheile des Magnetiseurs das Auf= horen des magnetischen Schlafes bei einem Somnam= bulen nothwendig, und er vermag es nicht, den Kranken sosort aus demselben zu erwecken, so braucht er nur die Beine, bis zu den Füßen hinab, zu magnetisiren, gleich= viel, ob indem er sie berührt, oder nicht. Dann wird das magnetische Fluidum dorthin gezogen und es entweicht zum großen Theile.

Dupotet erzählt, daß er sich bei solchen Gelegenheiten mehr als zwanzig Mal in der größten Verlegenheit befunden habe, wenn er nicht im Stande war,
die Individuen, welche er in somnambulen Zustand versetzt
hatte, nach seinem Willen und Belieben zu erwecken. Er hatte aber bemerkt, daß, wenn er aus Unachtsamkeit
oder in dem Glauben, richtig zu versahren, die untern Ertremitäten der seiner magnetischen Behandlung unterworsenen Personen magnetisirte, die Augen derselben sich
wieder öffneten, wenn ihr Schlummer bereits angesangen hatte. Diese merkwürdige Erscheinung siel ihm auf;
er wiederholte daß angegebene Versahren absichtlich, und
erkannte bald klar und beutlich, wovon dies plößliche Erwachen abhinge. Seit jener Zeit wendet er dies Verfahren unter den gehörigen Umständen immer an, denn er verdankt dies Verfahren einer klaren, nüchternen Beobachtung, und seine Furcht, den Somnambulismus nicht nach seinem Willen lenken zu können, ist ganzlich verschwunden.\*)

Durch biefe intereffante Beobachtung wurde Dupotet zu einer andern, noch weit wichtigeren Entdeckung geführt.

Die Erfahrung hat namlich bewiesen, daß in vielen von Rrampfen begleiteten nervofen Rrankheiten die im Drga= nismus fich zeigenden Storungen burch eine wirkliche Stauung, eine Retention der Nervenstromungen oder lebenden Rrafte (forces vives) hervorgerufen werden, indem biefel: ben nicht auf ihrem naturlichen Wege, durch die Extremi= taten, entweichen konnten. Diese hemmung bes Nerven= stromes kann schon durch eine rein psychische Ursache ver= anlaßt werben. Die nun im Organismus gewiffermaaßen eingesperten, von ihrem natürlichen Wege abgewichenen Rrafte verursachen in den Theilen eine Urt vervofer Con= gestion, welche zwar von ben eigentlichen, ben Blutconge= stionen, sicherlich fehr verschieden, gleichwohl aber wirklich vorhanden und beutlich wahrnehmbar ift. Die durch der= artige Congestionen verursachten Gefahren sind zwar bei weitem nicht fo bedeutend, wie die aus den letteren resul= tirenden, aber ihre Bekampfung macht dem Arzte unend= lich viel mehr Schwierigkeiten, benn die Lancette vermag gegen sie nichts!

<sup>\*)</sup> Man vergleiche: Dupotet, Cours de Magnétisme en sept leçons. 2ème edit. Paris 1840. 1 Bd. in 8.

Alle durch diese nervose Congestion verursachten Busfälle verschwinden, wenn für die zurückgehaltenen Strösmungen ein Weg gebahnt wird; aber was muffen die armen Patienten aushalten, ehe sie auf diese Weise von ihrem Leiden befreiet werden!

Nicht ganz felten werden solche Retentionen durch organische Storungen ober Beranderungen bedingt; wie dies namentlich in manchen, glucklicherweise nicht häufigen Kallen von Epilepfie, Spifterie, Ratalepfie u. f. w. beobache tet wird. Um die von uns fo eben naher bezeichnete Er= scheinung hervorzurufen, ist aber die einfache Compression eines Nerven hinreichend. Bielleicht wird felbst Bundstarrkrampf (tetanus traumaticus) in Folge von Amputationen, ber so häufig ist und stets zum sichern Tobe führt, durch die Ligatur eines oder mehrerer Nerven oder durch ben Spasmus ber ber Amputationsstelle benachbarten Theile und den durch denselben auf Nervenzweige ausgeübten Druck, verursacht. Diese Unsicht ware sicherlich werth, naber gepruft zu werden, und wurde fie fur richtig befunben, fo wurde es ein Leichtes fein, diefem traurigen Buftande durch ein viertelffundiges Magnetifiren ein Ende zu machen.

Diese Undeutungen, welche wir hier nicht weiter ausführen können, werden durch die im Folgenden angegebenen Thatsachen noch eine größere Deutlichkeit erlangen. Wir werden sehen, daß wir mittelst des Magnetismus, indem wir kunstliche Strome erzeugen, oder indem wir die freie, natürliche Circulation der gehemmten Nervenstros mung wiederherstellen, die großartigsten Resultate erlangen fonnen.

Es ift eine fehr leichte Aufgabe fur ben Magnetiseur, Rrampfe, Nervenzufalle, ja fogar Unfalle von Epi= lepfie zu coupiren; er muß, um ein solches Resultat her= vorzubringen, vom Ropfe aus nach den untern Ertremitaten zu magnetifiren. Die Rranken fuhlen bann eine oft gang plobliche Entwickelung der Nerventhatigkeit und bem Theile, in welchem die Stockung berfelben stattgefunden hatte; fie haben die Empfindung von einer nervofen Circulation gegen die Ertremitaten bin und ber aufmerksame Beobachter kann fogar leichte Bewegungen mahrnehmen, welche vor dem Magnetisiren nicht eristirten. In die vorher kalten Glieder kehrt bald wieder die naturliche Warme zuruck, und nicht selten gerathen die Fuße in eine starke Transspiration; nach der Richtung, welche die durch die Spasmen ober Contractionen ber Nerven gehemmte Nervenstromung durchläuft, zeigen sich schwache Bewegungen, indem biefe Stromung ben ihr vorher versperrt gewesenen Weg wellenformig entlang stürzt.

Mittelst des Magnetismus kann die Mehrzahl der nervosen Krankheiten, sogar die, welche eine so große Menge Kinder in zartem Alter todten, geheilt werden. Dupotet hat diese Erfahrung so häusig gemacht, er hat so glückliche Resultate erhalten, daß er in dieser Beziehung nicht den geringsten Zweisel mehr hegt.

Ein befonderes Buch über diefen Gegenstand zu schreis

ben, wurde ein außerorbentlich nützliches und verdienstvolles Unternehmen sein; Dupotet meint, daß, wenn es ihm verzgonnt ware; an einem Hospital magnetische Versuche, soviel und in der Art und Weise, wie er es wollte, anzustellen, er ein solches Werk, auf nachweisbare Thatsachen gestützt, herauszugeben wohl im Stande sein wurde. —

Gehen wir jest zu den einzelnen Nervenkrankheiten

selbst über.

#### Paralysen.

Bei biesem Leiden hat es der Magnetiseur mit Thei= len zu thun, aus benen 'die Lebenskraft gewichen ift; die Gefaße, durch welche fie in die Gewebe brang, haben fich verengt, und die Gewebe felbst, die nicht mehr gehörig er= nahrt wurden, find verwelkt, verandert. Die Circulation ber Nervenströmung ist ganglich gehemmt ober fie findet nur auf unvollkommene Weise Statt; die Natur veran= berte die Richtung ihrer Krafte; aber es ist noch Alles an feiner Stelle und ber Magnetiseur kann noch Soffnung auf Wiederherstellung begen. Allerdings hat er Beit, hat er Geduld nothig; zulest wird die Lebenskraft aber boch wieder wirksam werden, indem fie den Weg einschlagt, welchen sie verlassen hatte. Sie gleicht einer Quelle, welche aufgehort hat, zu fließen, und nun ploglich wieder erscheint, um ben Boben, welchen fie fruher befruchtete und ber in Folge ihres Ausbleibens verborret mar, wieder zu beleben.

Indessen darf man sich durch mehrere gluckliche Er=

folge nicht zu dem Glauben verführen lassen, daß alle paralytisch Kranken genesen können; manche von denselben sind wirklich unheilbar. Dies ist indeß weder die Schuld des Magnetiseurs, noch der Natur. Die Erfolge, welche Jener zu erzielen vermag, übertreffen die, welche die Medizin zu erringen im Stande ist, um Vieles; indeß darf man von ihm das Unmögliche nicht verlangen. In vielen Källen nimmt der verhängnisvolle Prozeß, welcher Vorbote des Todes ist, schon kurze Zeit nach der Gehurt seinen Ansang und der Organismus ist, wenn wir diesen Prozeß bemerken, bereits von allen Seiten untergraben.

Magnetisirt man bei einer Paralyse erst ben ganzen Körper und dann das gelähmte Glied, so entwickelt sich in dem letztern zunächst Wärme, dann fühlt der Patient in ihm ein Kribbeln, ein Jucken oder Stechen, bei fortges setztem Magnetisiren contrahiren sich die Muskeln und oft zeigt sich auch, wie bereits erwähnt, eine Urt Commotion, welche einer schwachen, elektrischen Entladung sehr ähnlich ist.

Fahrt man noch langere Zeit fort, zu magnetisiren, fo werden diese Erschütterungen starker, bald verschwindet die Zaubheit in dem paralysirten Gliede und der Patient erhalt den Gebrauch desselben wieder.

Befindet sich der Patient' bereits in einem höheren Alter, so tritt dieser Umstand nicht gerade immer einem glücklichen Erfolge hindernd in den Weg; indessen darf man in solchen Fällen nie ein ganz vollständiges Gelingen der Kur erwarten. Vor mehreren Jahren gelang es Dupotet, bei einem von Hemiplegie (halbseitiger Lahmung) heimgesuch: ten, hochbetagten Manne ein merkwürdiges Resultat zu erzielen. Der große Zehen der paralysirten Seite war flectirt und der Kranke vermochte nicht, ihn willkürlich zu ertendiren. Nach mehrtägigem Magnetisiren nahm das Glied seine natürliche Stellung wieder ein und der Patient konnte es ganz nach seinem Belieben bewegen. —

#### Chorea Sancti Viti ober St. Beitstang.

Während Dupotets Aufenthalt zu Rheims wurde ein Mann, der schon seit vierzig Jahren mit dem Beitsztanze, diesem fürchterlichen Nervenleiden, behäftet war, durch einen seiner Schüler, unter seiner Aufsicht, in weniger als zwei Monaten mittelst einer magnetischen Kur davon befreit.

Durch Erregung der Nerven, und Hervorrufung von Bewegungen, welche stärker waren, als die durch die Kranksheit veranlaßten, wurde dies Leiden, welches dem Unglicktichen sein Leben zu einer Folter gemacht hatte, vollständig besiegt.

Auch bei andern Motilitate: Neurosen, beim delirium tremens u. a. m. durfte- ein gleiches, Berfahren die gewünschten Erfolge herbeiführen. —

## Epitepsie, Hysterie.

Die Medicin hat gegen diese furchtbaren Nerven-Affectionen kein zuverläffiges Mittel. Zieht man dieser Thatsache gegenüber die außerordentlich große Unzahl der durch

magnetische Behandlung erzielten Heilungen in Erwägung, so mochte man beinahe zu ber Unnahme gelangen, daß ber Wagnetismus, wenn nicht das einzige, so doch das machtigste, wirksamste Heilmittel für berartige Leiden ist.

Von seinen gelungenen Kuren hat Dupotet die merkwürdigsten in seinen übrigen Werken erzählt, und mit Betrachtungen über die Natur und die Behandlung der genannten Krankheiten begleitet, welche in diesem "Leitsaden" nicht an ihrem Plage sein dürften.

Wie wir schon weiter oben, bei den allgemeinen Regeln für das Verfahren des Magnetiseurs, bemerkten, muß man bei der magnetischen Behandlung dieser Krankheiten, Anfälle der selben künstlich zu erzeugen suchen, und zwar intensiver, als die durch die Krankheit selbst herbeigeführten Parorysmen sind.

Dupotet bemerkt, er habe, mit Unwendung des ihm von seinen Vorgängern gelehrten Versahrens bei Behand-lung derartiger Patienten, die Krankheitssymptome nicht im Geringsten verändern können, so lange er nur die Krissen zu beruhigen, weniger stürmisch zu machen suchte. Er erhielt erst befriedigende Resultate, als er in der freien Zeit nach einem Unfalle das Nervensystem künstlich erregte und Unfälle der Krankheiten absichtlich provocirte, deren Erscheinen er mehrmals nach einander herbeizusühren im Stande war. Somit gelang es ihm, den Zeitpunkt des gewöhnlichen Auftretens der einzelnen Aufälle zu verändern, der Sensibilität eine andere Nichtung zu geben,

kurz, das Nervensystem auf eine wohlthätige Weise umzusstimmen, so daß er zuletzt sehr rasch die von ihm beabsichstigten Wirkungen erzielte. Die Rigidität der vom Krampse ergriffnen Extremitäten beseitigte er, indem er, ganz einfach, longitudinale Streichungen über die contrahirten Theile weg aussührte.

In Folge bieser wiederholten magnetischen Krisen bleibt Erschöpfung, Mattigkeit zurück, und die Muskeln, wenngleich sie in ihren normalen Zustand zurückgekehrt sind, zu gen eine sehr schmerzhafte Empsindlichkeit, welche erst nach einer längeren Zeit der Ruhe sich verliert. ——

### Befessenfein; Hypochondrie.

Wir erzählen hier, der Merkwürdigkeit halber, eine hochst sonderbare, merkwürdige, "diabolische" Erscheinung, deren Erklärung unfre Leser, wenn sie das, was wir von den kunstlich hervorgerufenen Strömen gesagt haben, leicht selbst finden werden.

Dreizehnter Fall. — Ein Künstler in ber guten, alten Stadt Rheims, litt an einer Art Hypochondrie; er klagte über unbestimmte, vage Schmerzen und nervöses Berstimmtsein. Aller zu Nathe gezogenen Aerzte ungeachtet, wich sein Leiden nicht; alle Anstrengungen, ihn zu heizlen, waren vergeblich. Mit der Zeit nahm die Krankheit an Intensität zu; Schlaf und Appetit verloren sich gänzlich. Bald darauf wurden die Nächte des Kranken durch eine höchst sonderbare, unerklärliche Erscheinung gestört.

Sobald er sich nämlich niedergelegt hatte, hörte er gang deutlich ein leifes, kurzes Mopfen an das Ruckbrett sein nes Bettes, am Fußende besselben.

Unfangs achtete er wenig auf diefes rathfelhafte Beräufch. Indeffen bedachte er, daß feine Fuße gar nicht mit dem Doize des Bettes in Berührung waren, und daß sich das. Rlopfen doch sehr deutlich und vernehmlich in furzen Zwischen= rumen wiederholte. Nach einiger Zeit ließ fich bas Gerausch auch am Ruckbrette bes Ropfendes vom Bette ver= nehmen, obgleich zwischen seinem Ropfe und bem Holze ein nicht unbedeutender Zwischenraum war. Furcht und Angst bemeisterten sich des armen Mannes; sicherlich trieb ein "Gefpenst" hier seinen Unfug, und forderte ihn auf, Meffen lesen zu laffen; und ba unfer guter Runftler febr leichtgläubig, auch furchtsamer Natur war, so schickte er heiße Gebete fur die arme Scele im Fegefeuer gen Sim= mel. Indeffen fruchteten diese religiosen Erguffe einer mit= leidigen Seele hier nichts; das Rlopfen ließ fich immer= fort horen. Er konnte' es nicht langer aushalten, und machte in seiner Herzensangst einige Nachbarn zu Vertrauten. Bald war, wie naturlich, in der gangen Stadt bas Gerucht verbreitet, in dem Schlafzimmer bes herrn n. N. ginge ein Gespenst um. Alles wollte horen und sehen. Der Patient gab gern zu jeder Urt von Untersuchung seine Einwilligung und viele Menschen überzeugten sich von

ber Wirklichkeit ber Thatfache, denn das Geräufch ließ sich jedesmal in berfelben Weise hören, sobald der Mann sich

niedergelegt hatte. Es kamen Aerzte herbei; zuerst unsgläubig, mußten sie dennoch das Factum anerkennen. Inenerlich übrigens überzeugt, daß bei der Sache irgend eine Betrügerei im Spiele sei, welche durch eine aufmerksame und genaue Untersuchung aufgedeckt werden könne, veranslaßten sie ben Kranken; sich in ein anderes Bett zu legen. In solchen Fällen pflegen Gelehrte häusig alles Andere eher anzunehmen, als die Wahrheit, womit wir freilich nicht etwa sagen wollen, daß sie ihren Irrthum nicht erskennen und der Wahrheit die Ehre geben.

Der "Besessen" wurde demnach in das Haus eines Urztes und auf ein für ihn besonders bereitetes Lager gebracht. Ort' und Stelle zu Beobachtungen waren gut gewählt, und der Heilkünstler hatte alle ersinnlichen Vorssichtsmaaßregeln zur Verhütung jeder absichtlichen Täuschung aufs Beste getroffen. Zu seiner großen Ueberraschung und ganz gegen seine Erwartung wiederholte sich das geheim=nißvolle Geräusch auch hier sehr deutlich und auf eine Weise, daß selbst ein Tauber es hätte vernehmen können.

Jest konnte man nicht mehr zweifeln, denn der Urzt war ein Mann von vollkommener Glaubwürdigkeit. Aber über die Ursache dieser so höchst merkwürdigen Erscheisnung vermochte man nichts zu enträthseln und die Unssichten waren zweifelhaft, nur nicht die der Gläubigen, diese behaupteten nach wie vor: der Teufel, oder eine arme Seele im Fegeseuer, quale den Kranken.

Inzwischen kam ein junger Chemiker aus Rouen — Thierischer Mognetismus.

wir bedauern, seinen Namen nicht angeben zu können, was übrigens der Sache keinen Eintrag thut — nach Rheims, um diese Stadt durch Gas und diverse Köpfe durch seine Wissenschaft zu erleuchten. Man erzählte ihm die sonders bare Begebenheit; er besuchte den Kranken, und nachdem er sich durch eigenes Anhören des Geräusches von der Wahrheit der Erzählung überzeugt hatte, wollte er doch nicht an das Dasein von Gespenstern glauben. Ohne Zweisel war dieser Gelehrte von sehr ungläubiger Natur!

Er machte dem Kranken den Vorschlag, er wolle ihn von seiner Pein befreien, wenn er darein willigte, ein ganz einfaches Experiment mit sich anstellen zu lassen. Diese Proposition wurde von Seiten des Kranken mit der lebhaftes sten Freude aufgenommen. Der Chemiker versuhr nach kurzer Ueberlegung folgendermaaßen. Nachdem sich der Kranke, wie gewöhnlich, hingelegt hatte; umwand er die grossen Zehen desselben mit einem Messingdrahte, dessen and deres Ende er in ein mit einer Salzidsung gefülltes Gesfäß tauchen ließ. D. Wunder! Sosort hörte das Klopsen und jedes Geräusch auf; der Patient war beruhigt, der Teufel, das Gespenst war ausgerissen. Zedermann war überrascht und erstaunt. — Nachdem dies einfache Versahren einige Tage hindurch sortgesest worden war, gesnas der Kranke vollständig.

Zu einer andern Zeit wurde man den Kranken exorzeisirt, oder, was denn toch am Ende wohl noch weit schlimmer gewesen ware, gar verbrannt haben. — —

Noctambulismus (Mondsucht, Nachtwandeln).

Die Behandlung dieses krankhaften Zustandes ist für den Magnetiseur nicht ohne Gefahr. Er muß dahin wirfen, daß der magnetische Somnambulismus die Oberhand über den natürlichen Somnambulismus die wus erhält, so daß er ihn nach seiner Willkür leiten kann; allein der Widerstand, welchen derartige Kranke gegen die Einwirkung des Magnetiseurs leisten, der sie zu heilen beabsichtigt, den sie aber als ihren Wiedersacher betrachten, bringt diesen zuweilen in höchst schwiezige Lagen, da sie von ihren durch den natürlichen Somnambulismus verdoppelten Kräften nicht selten Gebrauch machen \*).

Eigentlich ware hier der passende Ort, von der Urwendung des Magnetismus bei Hallucinationen, Monomanien und anderen Geisteskrankheiten zu reden; allein der Zustand solcher Unglücklichen läßt eine regelrechte Unwendung des Magnetismus zu einer vollständigen Kur wohl kaum jemals zu, und man hat in Folge
dessen denn auch nur sehr wenig Fälle von wirklichen magnetischen Heilungen auszuweisen. —

<sup>\*)</sup> Ein solcher Fall, in welchem Dupotet in große Gefahr gerieth, und zwar zu St. Petersburg, ist im "Journal du Magnétisme", t. I., S. 42, erzählt.

#### Reuralgien.

Unter dieser Gruppe begreifen wir die Neurosen des Magens, Gastralgie, Cardialgie, Gastrodynie, nervoses Erbrechen, pyrosis oder Sodbrennen, pica oder malacia, Bulimie u. s. w., ferner die Odontalgie, Prosopalgie, Otalgie, die Migraine und alle übrigen sogenannten nervosen Schmerzensempsindungen der verschiedenen Körpertheile zusammen.

Derartige Uebel, welche, ohne gerabe gefährlich zu fein, ungemein schmerzhafte und lästige Leiden herbeiführen können, zum Weichen zu bringen, ist für den Magnetiseur eine der leichtesten Aufgaben.

Mirksamkeit des Magnetismus auf die Krankheiten des Wervenspstems beschränkt sein? Wir wissen, daß das Gehirn sein Bereich über alle unsere Organe, über alle Theile unsers Körpers erstreckt. Wenn nun das Gehirn durch den Magnetismus auf eine tiefgehende Weise modiscirt worden ist, so können schon dadurch günstige Veränderungen in einem leibenden Organe hervorgebracht werden; zu-nächst wohl, indem der Schmerz verschwindet, und der Sästezusluß, durch welchen der Schmerz bedingt ward, geshemmt wird. In Folge dessen wird auch die Congestion,

<sup>&#</sup>x27;) Man vergleiche bas große Dictionnaire de Médecine, (Ausgabe in 21 Octavbanten), Artikel Magnétisme.

die Irritation, die Anschoppungen, welche durch diesen Saftezussus veranlaßt wurden, aushören und auf diese Weise wird der Magnetiseur dem raschen Vorschreiten des Uebels entgegentreten und die Genesung begünstigen. Wir nehmen, ausbrücklich wiederholen wir dies, nur an, daß der Schmerz durch die Einwirkung des Magnetissmus ausgehoben ist — und eine solche Wirkung kann niemals in Abrede gestellt werden — und doch erhalten wir, wie wir so eben sahen, ganz außerordentliche Resultate: wie gering, wie unbedeutend werden diese erscheinen, wenn erst auf erperimentell = physiologischem Wege unwisderleglich dargethan sein wird, daß der Magnetismus die Absorbtionsthätigkeit steigert. "

Auf diesen und noch manchen andern Punkt, welscher dem Scharfsinn des Magnetiseurs entgangen ist, werden wir noch später zurückkommen.

Die magnetische Behandlung nicht nervöser, chronischer Krankheiten.

Die Erfahrung wird uns zur hellleuchtenden Gerefe uns bleiben über die Dperationen der Natur immer weniger Zweifel, und wir werben mit dankbarem Herzen immer mehr

überzeugt von der Kraft, mit welcher wir vom Schöpfer bes gabt und in deren Besit alle Menschen sind, um ihren leidenden Brüdern Hulfe spenden zu können. Um meisten erfreuet uns aber der Umstand, daß wir die von uns ausgeübte Wirstung durch die Hulle des Körpers hindurch zu bemerken, daß wir oft sogar eine Prognose zu stellen im Stande sind, welche von der Zeit nicht Lügen gestraft werden kann; denn die von uns beabsichtigte und angegebene Wirkung ist das nothwendige Resultat eines organischen, durch das nach einem ihm eigenthümlichen Gesetze thätigen magnetische Ugens hervorgerusenen Prozesses.

Unsere Leser werden also dereinst, bei emsigem Stubium bes Magnetismus, zu jenen kostbaren Kenntnissen gelangen, die Dupotet'spat erst sich erwarb, da er keinen Lehrer hatte. Sie werden bei ihrem Magnetissiren eine hohe, reine Freude genießen; denn außer dem unendlich sußen Reize, den ein cultivirtes Gemuth stets am Wohlthun empfindet, wird ihr Geist auch durch ein vielleicht noch lebhafteres Interesse an ihr Werk gesesselt werden.

Bei den schon erwähnten chronischen Leiden, welche aller Anstrengungen der Arzneikunst spotten, muß der anzgehende Magnetiseur die gespannteste Ausmerksamkeit anzwenden, damit er nicht etwa sein Werk ausgiedt, in dem Glauben, die Natur sei in ihrem Streben ohnmächtig oder leiste einen für ihn unüberwindlichen Widerstaud, während sich dennoch im Organismus Alles für die Heizlung vorbereitet.

Wir können bemnach unsern aufmerksamen Lesern nicht genug empfehlen, über bie im Folgenden angeführten Beispiele reislich nachzudenken.

#### Scrophulose Leiben.

Hier zeigt ber Magnetismus bem forschenden Auge nur felten flar und beutlich feine Thatigkeit; man muß dieselbe an kleinen, dem Uneingeweihten kaum wahrnehm= baren Zeichen mehr errathen, als man sie sehen kann. Daher kommt es, daß bei folchen Uffectionen die Unstren= gungen bes Magnetiseurs ohne Bebeutung erscheinen; ber Kranke empfindet keine beutlichen Wirkungen. Jedoch zeigt der Puls kleine Veranderungen, und die Haut wird belebter. Spater schwillt ber Unterleib etwas an; Borborn= gmata laffen fich horen; die Zunge erscheint mit einem bunnen Ueberzuge bedeckt, und es tritt ein schwaches, fehr unregelmäßiges Fieber ein. Alle biefe Erscheinungen find Zeichen des sich vorbereitenden Processes. Der Unterleib wolbt fich nun ftarker, es stellen fich leichte Rolikschmerzen und endlich fark ferofe Stuhlgange ein, wahrend ber Urin hell und flar : bleibt.

Der angehende Magnetiseur hat sich wohl zu huten, in diesem Stadium die Natur durch Unwendung von Purgirmitteln unterstützen zu wollen; denn sonst wurde sich Alles baldigst verschlimmern. Der kritische Procest geht allein, ohne jede fremde Hulfe, von Statten, wie dies reisslichere Defacationen bald beweisen werden; die lympha-

tischen Flussigkeiten gehen durch den Darmkanal ab, wobei das Fieber an Intensität zunimmt. Diese Erscheinung darf den Magnetiseur aber keineswegs abschrecken; sie ist das Resultat des in den Geweben thätigen Processes, eines Processes, welcher durchaus nothig ist, um die alle Organe obstruirenden Flussigkeiten, durch deren Unhäufung jene Drüsenanschoppungen entstanden sind, in Folge deren Ruptur die so hartnäckigen, scrophulosen Geschwüre sich bilden, aus dem Organismus zu entsernen. Die Orüsensanschwellungen werden weicher, nehmen an Umfang ab, fallen zusammen und die Muskeln treten wieder deutlich hervor.

Dupotet war Zeuge, wie auf diese Weise eine scrophulose Krankheit nach einer siuns Monat hindurch fortgessetzen magnetischen Behandlung endigte, und zwar durch einen ohne die kleinste Unterbrechung vierzehn Stunden andauernden Stuhlgang. Es hatte diesser lange fortgesetzen Magnetissrung bedurft, um eine so-kolossale Entleerung gehörig vorzubereiten, eine Krise, die nur durch die oben beschriebenen, kaum wahrnehmbaren Symptome angekündigt ward. — Derselbe Magnetiseur sah ferner, wie bei andern Individuen derartige Affectionen auf eine zwar weniger stürmische Weise, aber stets durch seröse, intermittirend sich wiederholende Stuhlgänge endigeten. Während der Behandlung war kein einziges Medizament angewendet worden; die Natur allein handelte.

Wir durfen jedoch nicht vergeffen, zu bemerken, daß

bie magnetischen Proceduren bei Behandlung von Scrophulose etwas verschieden von den bei andern Krankheiten angewendeten ausgeführt werben muffen. Der Magneti= seur muß namlich hauptsächlich burch anhaltenbes Auflegen ber Sand auf Magen und Unterleib wirken; benn hier geht ber Ausscheidungsprozeß vor sich, bier wird die Rrife vorbereitet. Welcher Urt die Drufenanschwellungen fein, wo sie ihren Sit haben mogen: der Magnetiseur barf ihre Heilung auf keine andere, als die angegebene Weise herbeizuführen suchen. Läßt er sich verleiten, etwa in der Absicht, die Rur rascher beenden, die Krise in kurzerer Zeit herbeiführen zu wollen, und in diefer Absicht die angeschwollenen Drufen selbst di= rect zu magnetisiren, so treibt er badurch nur die inmpha= tischen Flussigkeiten in ben Kreislauf bes Blutes; und aus diesem lagern sie fich an einer andern Stelle ab, localifiren das Leiden daselbst, und rufen dieselben Storungen hervor. Die von andern Magnetiseurs in berartigen Källen empfohlene Insufflation ist nur dann von nüblicher Wirfung wenn nicht mehr als eine einzige Drufe angeschwol= len ist; biese Operation wird gewöhnlich mittelst einer vier= eckigen, auf die Geschwulst gelegten leinenen Compresse ausgeführt \*). —

<sup>\*)</sup> Man vergleiche: Dupotet, Cours de Magnétisme en sept leçons, p. 229, über die nahere Beschreibung dieser magenetischen Operation.

Krankheiten mit taufend Namen.

Bierzehnter Fall. - Wir bedienen uns hier einer etwas auffallenden und fonderbaren Bezeichnung; aber in ge= wiffen Fallen giebt jeder herbeigerufene Urzt ber Krankheit einen andern Namen, je nachdem er von seinem individuellen Standpunkte aus die reelle Urfache ber im Organismus bes Patienten sich zeigenden Storungen und befonders bas affi= cirte Drgan zu erkennen glaubt. Go nannten bei einer Kranken, welche Dupotet vor wenigen Sahren in Behandlung hatte, die zu Rathe gezogenen Merzte, beren Bahl, ba bas Uebel alt war und schon seit zehn Jahren "nach ben Regeln ber Runft" bekampft wurde, gerade nicht gering war, die Krankheit bald Hysterie, bald Hypochondrie oder Melancholie, imaginare Rrantheit, Spinalirri= tation, Sumoralfrantheit, Rheumatismus, Mut= terubel, Bandwurmfrantheit u. f. w. u. f. w.; benn wir mochten unsere Leser ermuden, wenn wir mit ber Mufgahlung biefer schonen Nomenclatur noch fortfahren mollten.

Die Symptome bei der eben gedachten Kranken waren folgende: meist zeigte sich Appetitlosigkeit, zu manchen Zeizten auch ein übermäßiger Appetit, von hartnäckiger Versstopfung begleitet; dabei klagte die Patientin über starken Gesichtsschmerz, über schwarzgalligte, verdrießliche Gebanken; bei den geringsten körperlichen Anstrengungen ermüdete sie leicht und in hohem Grade; sie fühlte das Bedürfniß, allein zu sein, und suchte die Einsamkeit auf.

Die Haut zeigte sich mit kleinen, schuppigen Erhabenheiten bedeckt, welche durch Reiben entfernt werden konnten, aber bald von Neuem erschienen. Die Kranke wurde von häufigem Aufstoßen gequalt; bald litt sie an tiefer Erschöpfung, bald entwickelte sie ploglich übermäßige Körperkräfte. Dabei konnte sie fast gar nicht schlafen; Transspiration der Haut zeigte sich nie; die Füße waren stets kalt. Der Puls war meist klein. Nur unter großer Unstrengung war die Kranke im Stande, mit Ausmerksamkeit zu lesen, oder ein zusammenhängendes Gespräch zu führen; sie klagte stets über allgemeines Uebelbesinden u. s. w. u. s. w.

Die angewendeten "alloopathischen" Rurmethoden waren nicht weniger zahlreich und von einander verschieden, als die vorgeschriedenen Regimina. Zuweilen zeigte sich eine geringe Bessering im Besinden der Kranken, die aber nur von kurzer Dauer war. Reisen, Baber, Wassersturen, Alles half nichts; nur eine hombopathische Kur hatte einigen Erfolg. Indessen magerte die Patientin zusehends ab, die Kräste wurden immer geringer, der Puls ward kleiner, seltner; die Zunge bedeckte sich mit einem dunkelgelb gefärdten Ueberzuge, die Haut wurde immer trockner, und ein schleichendes Fieder stellte sich ein.

So war der Zustand der beklagenswerthen Kranken, als Dupotet ihrer Behandlung sich unterzog. Ihre letzten Uerzte hatten ihr reichliche Mahlzeiten verordnet; "essen. Sie, zwingen Sie sich zum Essen," lautete ihr Befehl. Dupotet empfahl ein entgegengesetztes Verhalten, denn er

erkannte bald, daß die Functionen des Magens und Darmskanals nur schwierig und unvollkommen von Statten gingen, denn es hatten sich in den Verdauungsorganen putride Subskanzen angehäuft, wie dies der scharfe, stinzfende Athem verrieth. Indeß hatte unser Versasser alle jene Vorurtheile zu bekämpfen, welche stets gegen eine magnetische Behandlung sich geltend machen. Er blieb jedoch beharrlich, und vermochte die Kranke bald, Bouillon mit Kräutern als einziges Nahrungsmittel und Getränkzu genießen.

Seine ganze Aufmerksamkeit, ben ganzen Schatz seiner magnetischen Krafte richtete er nun auf Magen und Darmkanal.

Diese Theile schienen gar nicht mehr zu eristiren; ihre Sensibilität mußte erregt werden; Dupotet hoffte auf diesem Wege eine Heilung herbeizusühren, und, wie der Erfolg zeigte, nicht vergebens. Er legte seine Hand bald auf den Magen, bald auf die Eingeweide des Unterleibes, und ließ sie auf diesen Theilen liegen, bis sich eine lebhafte Hige in denselben, das erste Zeichen eines Wiederzanfanges der Thätigkeit in diesen Organen, zeigte; er mußte indessen seine magnetische Operation zwei Mosnate lang fortsehen, ehe es ihm gelang, dies günstige Symptom herbeizusühren.

Nach Verlauf dieser Zeit hatte das Fieber einen weit heftigeren Charakter angenommen; die Patientin war noch viel magerer geworden, und die Krafte waren gleich Null'gesun= fen; im Verlaufe eines Tages stellte sich eine Urt Schwindel wenigstens zwanzigmal ein. Dupotet versicherte die Fasmilie zwar auf's Festeste, er werde die Patientin herstellen, allein ohne sie davon überzeugen zu konnen; die Kranke allein hatte Vertrauen zu ihrem Magnetiseur.

Dhngeachtet ber angegebenen, brohenden Symptome wurde der Schlaf immer besser; die Zunge, obgleich immer noch gelb belegt, zeigte sich weniger trocken; im Darmstanak begannen, was seit langer Zeit nicht der Fall gewesen war, Gase zu eirculiren.

Immer blieben Dupotets Magnetisirungen mit gleicher Beharrlichkeit auf ben Unterleib gerichtet, und biefe' Beharrlichkeit murbe endlich burch bas Gintreten ber erwunschten und erzielten Krife belohnt. Durch ben Stuhl= gang wurden weiße, feste Stoffe in fo reichlicher Menge ausgeleert, daß die Kranke ihren Augen nicht trauen zu durfen glaubte. Durch diefe ersten Dejectionen wurde mit der Erleichterung ihres bisher fo trostlosen Zustandes auch ihr Muth wieder gehoben; ber Uebergug ber Junge wurde bunner, und fie konnte bereits wieder bunne Suppen mit Butter fehr gut verdauen, ebenfo, wie ben nunmehr verordneten Eichelkaffee. Die Stuhle zeigten fich noch im= merfort; merkwurdiger Beife folgten die fritischen, unmit= telbar auf die gewöhnlichen Defacationen, welche lettere gleichfalls ftets fehr copios waren, ohne daß diefe Erschei= nung durch die Menge oder die Urt der genoffenen Rabrung erklart werden konnte. Das Fieber nahm nun sicht:

lich ab; nur kundigte eine leichte Hiße den kritischen Prozeß an. Bon Tag zu Tag trat eine merkliche Berbesserung im Zustande der Patientin immer augenscheinlicher hervor, und ihre nahe Genesung konnte nicht mehr zweizselhaft sein; denn sie erhielt sichtlich alle ihre Kräfte wieder, ohne daß noch ein einziges Gramm Fleisch in den Magen eingeführt worden war.

Dieser hochst bemerkenswerthe Fall giebt mehr als eine wichtige Lehre fur Die Praris, des Magnetismus. Schwerlich wurde es Dupotet ohne seine außerordentliche, hartnackige Beharrlichkeit gelungen fein, biefe Krankheit, welche allen Heilmethoden so lange und durchaus Wider= stand geleistet hatte, zur Heilung zu bringen. Und wenn er nicht die Verantwortlichkeit für eine Diat, welche - wenigstens der Unsicht mancher, wenn auch nicht aller Merzte nach — gang unpassend zu sein schien, die aber doch fo außerordentlich gunftig wirkte, auf fich genommen hatte, so wurde die Natur fur seinen, mittelft des Magnetismus ausgeführten Unruf taub geblieben fein. Bergebens wurde er mit ber gangen, ihm zu Gebote ftebenden Rraft magnetifirt haben! Unvermeiblich wurden die in die Gewebe des Organismus eingebrungenen, und in ihrem Bufluffe durch ein reichhaltiges Material unterhaltenen, aber burch ihren Aufenthalt im Magen und dem zu einer mahrhaften Rloake umgewandelten Berdauungekanale putride gewordes nen Gafte ein abynamisches, schleichendes Fieber berbeigeführt haben und die Kranke an demfelben zu Grunde ge=

gangen sein. Purgantien håtten nichts geholfen, denn die Aerzte hatten genug derselben angewendet, und selbst die Leron'sche Arznei nicht vergessen, aber ganzlich ohne Erfolg. Demnach vermochte in diesem Falle der Magneztismus allein, eine Heilung herbeizusühren. Dupotet betrachtete, in dem Bewußtsein, Instrument dieses Agens zu sein, diesen Fall als den Gegenstand eines fortgesetzten Studiums, denn er erkannte die im Organismus der Patientin vorgehende Arbeit und kundigte jedesmal ihre Ressultate im Voraus an.

Wir könnten noch andere, gleichfalls hochst belehrende Falle aus Dupotets, Praxis anführen, allein sie würden den Umfang des vorliegenden, in seinen materiellen Grenzen so eng abgesteckten Büchleins so vermehren, daß wir sie lieber übergehen. — —

## Wassersuchten (Hydropisien).

Diese Affectionen können durch so viele und so versschiedene Ursachen erzeugt werden, daß es eine sehr schwiezige Aufgabe sein würde, wenn wir sie hier alle zusammensfassen wollten. Es giebt organische Wassersuchten, welche fast stets unheilbar (indéstructible) sind; andere, welche in Folge einer Erweichung und Schwäche oder Atonie der Gewebe entstehen. Von diesen letztern sind durch den Magnetismus eine ziemliche Anzahl geheilt worden, und dieser Erfolg ist durchaus wohl seiner tonisirenden und ercitirenden Wirkung zuzuschreiben.

In solchen Fallen von magnetischer Beilung der Baffersuchten der soeben naher bezeichneten Urt, dient das Sautsnftem nur febr felten als Abscheidungsweg fur bie aus bem Drganismus entfernten Stoffe; bagegen theilen sid) Darmkanal und Nierensnstem mitunter in biesen kriti: fchen Prozeß. Die Wirkung des Magnetismus geht tief, fie' ist molecular, und die physikalischen Erscheinungen treten nicht immer beutlich wahrnehmbar auf. Die Nerven reagiren langfam und trage, und somit ist auch die Wirkung nicht so augenscheinlich. Der Magnetiseur muß vorzüglich auf die Abdominalgegend zu wirken fuchen, selbst wenn die Infiltration der Gewebe mit Wasser nur in den untern Ertremitaten vorhanden fein follte; er muß vor allen Dingen banach streben, diese große Korperhoble in allen ihren Theilen mit dem magnetischen Fluidum zu durchbringen, und sie durch die erregende Wirkung bes lettern allmålig zu erhiten.

Nach kurzer Zeit tritt ein Husten von besonderem Charakter anf, der dem Magnetiseur den Beweis giebt, daß ein Theil des Ersudates in die allgemeine Circulation eingedrungen ist, und ein in Folge dessen eintretendes, unzewohntes Herzklopfen zeigt ihm, daß seine Bemühungen nicht ohne Resultat geblieben sind. Oft stellen sich seröse Stuhlgänge in überraschend großer Unzahl ein, indem das Ersudat auf diesem Wege aus dem Organismus entfernt wird. Selten geschieht dies durch die Thätigkeit der Nieren von vornherein; die Urinabsonderung bleibt

eine Zeitlang sparsam und der Harn ist roth gefärbt; endlich aber läßt sich auch hier eine Beränderung wahr= nehmen. Hat die innere Hitz abgenommen, so hört auch die Uberreizung der Secretionsorgane auf, und der Urin wird alsdann oft im Uebermaaß entleert.

Wir könnten hier außerordentlich lehrreiche und instereffante Falle erzählen, Heilungen, welche wir der Bestharrlichkeit, der Hingebung der Magnetiscurs verdanken, Eigenschaften, die bei manchen Gelegenheiten von größestem Werthe sind, als die Wissenschaft.

Bei der Behandlung der Wassersuchten muß der Magnetiseur sich erinnern, daß es eine der schähenswerthesten, wohlthätigsten Eigenschaften des thierischen Magnetismus ist, die Absorbtion zu bethätigen, er muß also die Nieren, die Hypochondrien, überhaupt die ganze Abdominalgegend magnetisiren.

Die Unasarca und die verschiedenen Infiltrationen von serosen Flussigkeiten in die organischen Gewebe oder in Kysten werden auf ganz gleiche Weise behandelt. — —

Störungen in ben Geschlechtsfunctionen.

Störungen in bem Menstruationegeschäfte.

Obschon es unser Wunsch ist, uns in diesem "Leitfaden", welcher weniger für bereits ausgebildete Magnetifeurs, als für Solche, die es erst werden wollen, bestimmt
ist, so kurz als möglich zu fassen, so dürsen wir doch
einige Uffectionen nicht mit Stillschweigen übergehen,
Abieischer Magnetismus.

welche nicht felten allen Unstrengungen der Medizin den hartnäckigsten Widerstand leisten, bei denen der Magnetismus dagegen die befriedigenoften Nesultate, die schönsten Erfolge giebt.

Wenn wir die verschiedenen Werke über den thierischen Magnetismus durchblattern, wenn wir den fast tagslichen Berichten der Magnetiseurs einige Aufmerksamkeit schenken, so sinden wir Beweise genug für die Wahrheit der Behauptung, daß die Unterdrückung der Katamesnien fast in allen Fallen der Anwendung des thierischen Magnetismus weicht. Dupotet versichert, er habe gar häusig ein Wiedererscheinen der Menstruation in hartnäckigen Fallen, nachdem alle gebräuchlichen Mittel erfolglos angewendet worden waren, hervorgerusen. In andern Fallen, wo vor oder nach dem Monatsslusse unerträgliche Schmerzen sich einstellten, gelang es ihm, diese zu vertreisben, und den normalen Zustand wieder herbeizusühren, und zwar einzig und allein durch den thierischen Magnestismus.

Bei ein fachen Suppressionen der Katamenien muß der Magnetiseur drei oder vier Tage vor dem gewohnten Eintritte des Flusses magnetisiren, und, wenn dies ohne Erfolg bleibt, im folgenden Monate wieder anfangen.

Entwickelt sich ein junges Madchen nur langfam und leibet, weil sich, entweder in Folge ihres Temperamentes, oder irgend einer andern, unbekannten Ursache, die natureliche Epoche der Pubertat einzustellen zogert, so wird sie,

sobald sie einer magnetischen Behandlung unterworfen wird, bald mannbar werden und die gedachte, so nothwendige, so wichtige Function wird bald vollkommen regelmäßig von Statten gehen.

Für dergleichen Falle sollten die Eltern zu magnetisi= ren verstehen, um so die Aerzte ihrer Kinder werden zu können.

In manchen Fallen, wie z. B. bei verschleppten Brustleiden, wo das Blut in den oberen Körpertheilen stockt und nicht nach dem Becken hinströmen kann, scheint es, als wenn die Unstrengungen des Magnetiseurs hartenackigen Widerstand sinden wurden; indessen ist dies nicht immer der Fall; die Natur, unterstützt durch die Einwirfung des Magnetiseurs, zwingt zuweilen das Blut dennoch in die gehörige Bahn. Nur ist alsdann das Resultat nie ein glückliches zu nennen; es war zu spat, und der Magnetiseur thut besser, derartige Beispiele als ein noli me tangere" zu betrachten.

Es giebt Falle, die nicht gar zu selten sind, in benen die Menstruation in einem Alter noch Statt sindet, wo dieselbe bei normalem Zustände des Organismus längst verschwunden ist, und die Schwäche der betreffenden Individuen bedeutend vermehrt. Auch hier vermag der Magnetismus, den ungewöhnlichen Blutsluß zu unterdrücken, und, ohne das bestehende Uebel in irgend einer Art zu versschlimmern, die dem Organismus nöthigen Kräfte zu ershalten. Unser "beschränkter Verstand" sindet hierin viels

leicht einen Widerspruch; indef wird einer reiferen Ueberlegung die Losung desselben nicht schwer werden.

Dupotet hat in seiner Praris das, was wir weiter oben über den Einfluß des Magnetismus auf den Zustand junger Madchen, die an der Bleichsucht oder anderen, dieser Krankheit mehr oder weniger ähnlichen Uebeln leiden, fagten, vielsach bestätigt gefunden. Waren solche Individuen in magnetischen Schlaf versett, so gaben sie Tag und Stunde an, zu welcher die Menstruation sich zeigen würde. Da sie nicht wußten, was das sei, so stießen sie ängstliche Schreie aus, indem sie das Blut so deutlich wahrnahmen, wie wenn sie es vor ihren leiblichen Augen gehabt hätten. Und am angekündigten Tage, zur vorher bestimmten Stunde, erhielten die in das Geheimniß gezogenen Mütter den Beweis von der richtigen Voraussage ihrer Töchter.

Die hauptsächlichsten, hierher gehörigen Krankheiten sind die Chlorose oder Bleichsucht, die Leukorrhoe und die durch Ursachen verschiedener Urt verursachten Suppressionen der menses. —

Störungen im manulichen Bengungevermögen und ber weib:
lichen Fruchtbarkeit.

Funfzehnter Fall. — Ein Mann von etwa 50 Jähren, der das Vermögen zum Beischlafe ganzlich verloren hatte, wurde wegen einer rheumatischen Affection magnetissirt. Zugleich mit der Abnahme und dem endlichen

ganzlichen Verschwinden seiner Schmerzen bemerkte er zu seiner größten Freude die vollständige Rückkehr einer "Potenz", die er in diesem Grade schon seit langen Jahren nicht mehr besessen hatte.

Sechzehnter Fall. — Eine fünfundbreißigiahrige, sehr schone und supig gebauete Frau, die bisher troß
allen Unstrengungen ihres kräftigen Gatten durchaus unfruchtbar sich gezeigt hatte, wurde in Folge einer magnetischen Kur, welcher sie sich zur Bekampfung eines Uebels,
welches seinen Siß keineswegs im Unterleibe hatte, unterwarf, beim ersten Coitus mit ihrem Manne schwanger. —

Wir reihen hier noch zwei Beispiele der lettern Art an. Zwei Frauen, welche bereits mehrere Kinder geboren hatten, waren, troß fleißiger Beobachtung der schelichen Pflichten, seit zehn, resp. zwölf Jahren nicht wieder schwanzger gewesen und schienen somit unfruchtbar geworden zu sein. Nachdem sie aber eine magnetische Kur durchgemacht, wurden sie von Neuem Mütter. Bemerkenswerth ist, daß in allen diesen angeführten Fällen das Geburtszeschäft sehr leicht und glücklich von Statten ging.

Der Magnetismus belebt die Senfibilität, und versleiht dieselbe sogar solchen Organen im nothigen Grade, denen sie fehlt; er giebt ihnen den erforderlichen Tonus. Wir führen nur klare, zweifellose Beispiele au; Dupotet begann erst dieselben zu beobachten, nachdem mehrere andere Fälle ähnlicher Art vorgekommen waren, die er aber

damals noch nicht der Einwirkung des Magnetismus zu= schrieb. — —

Vesicatoria (Blasenpflafter), Cauterien und Haarfeile.

Ein Jeder, ber fid praktifch mit dem Magnetismus beschäftigt, muß ben hochst wichtigen Umstand kennen, daß bei Kranken, bei denen durch Blasenpflaster, Glub= eisen, Moren, Fontanellen, Haarseile 2c. Abführungswege für die Rrankheitsstoffe unterhalten werden, dieselben mah= rend ber magnetischen Behandlung tro den werden oder eine weit reichlichere Eiterabfonderung zeigen. was einen gang sichern, zuverläffigen Magstab für ihre Zweckmäßigkeit im concreten Kalle giebt. Im erstern Kalle namlich find fie unnug, und man kann fie ohne Gefahr un= terdrucken; im zweiten bagegen find fie durchaus nothwen= dig, und der Arzt, welcher sie verordnete, hatte fehr rich= tig geurtheilt. Die Natur leitet die morbiden oder über= fluffigen Safte an diefen Punkt und des Magnetifeurs Bestreben muß allein dahin gerichtet sein, die Quelle jener Safte zum Berfiegen zu bringen. -

#### Phthisen.

Auf diese Krankheiten kann der Magnetiseur einen sehr gunftigen Einfluß ausüben, so lange sie noch in den ersten Stadien sind; haben sie aber das zweite Stadium bereits überschritten, so wirkt der Magnetismus, wenn er nicht nach der Individualität des Kranken auf's Ge-

naueste abgewogen wird, durchaus schablich. Dupotet machte, von der Wirksamkeit seiner Rraft überzeugt, zu wiederholten Malen den Berfuch; dem Weiterschreiten die= fes furchtbaren Leidens einen hindernden, unübersteigbaren Damm entgegenzuseten; allein je großer feine Unftren= gungen, je machtiger die von ihm aufgebotene Willens: energie maren, besto weniger wohlthatig wirkte er auf ben Rranken. Diese Erscheinung hat wohl barin ihren Grund, daß jedes Heilmittel, welcher Urt es auch sein mag, in einer Menge angewendet werden muß, welche in geradem Berhaltniffe zu der Rraft der Organe fteht, auf welche fie wirken follen. In den gedachten Fallen war diese Rraft nur in einem fehr geringen Maage vorhanden, und die Circulation, burch ben Magnetiseur bethätigt und erhöhet, fand ein zum Theil zerftortes Organ und mußte die Ueberbleibsel deffelben nothwendiger Beise fehr anftrengen und reizen. — Deftere traten fogar Erfrickungsanfalle und Blutspeien als nothwendige Folgen von Dupotets Berfuchen ein. - Es giebt bemnach eine Grenze, bei welcher ber Magnetiseur einhalten muß: bei den Phthisen ist sie beutlich angegeben. — Der Magnetifeur muß fich begnugen, ben Patienten Erleichterung, Linderung, Troft zu verschaffen und diesen Zweck wird und kann er durch ein sanftes, furzbauerndes Magnetifiren wohl erreichen. --

Bemerkungen über die dronischen Affectionen, bei welchen der thierische Magnetismus ohne Erfolg angewendet worden ist.

Von den Krankheiten, deren Heilung nach den bis= herigen Erfahrungen durch den Magnetismus nicht erzielt werden kann, nennen wir:

- 1. Enkystirte Geschwülste von großer Ausbehnung. Allerdings kann der Magnetismus in gewissen Fallen wohl auf ihre Masse wirken; aber eine auf diese Weise herbeigeführte Zertheilung der Lumoren ist mit Gesahr verbunden und verschlimmert nur den Zustand des Kranken, indem dadurch eine zu übermäßige Menge reizender Stoffe in die Circulation gebracht werden.
- 2. Auch Blasensteine können durch unmittelbare Einwirkung des Magnetismus weder an Volum verrinz gert, noch aus dem Organismus entfernt werden. Ebenso verhält es sich mit andern, in verschiedenen Organen befindlichen fremden Körpern. Der Magnetiseur muß in diesen Fällen versuchen, den Kranken in magnetischen Schlaf zu versetzen; denn es giebt Hülfsmittel, die uns gänzlich unbekannt sind. Ohne magnetischen Schlaf läßt sich vom einsachen Magnetismus nichts hoffen:
- 3. Hornhautflecken und Rataracte (grauer Staar) konnen durch den Magnetismus gleichfalls nicht geheilt werden. Eine bessere Wirkung hat er bei ParaInse der Sehnerven (schwarzem Staar), denn Dupo-

tet hat dieselbe in mehreren Fallen durch eine magnestische Kur sehr rasch geheilt.

- 4. Atrophie der Extremitäten, welche seit dem findlichen Alter besteht, so daß die atrophirten Glieder in ihrer Entwicklung hinter den übrigen Körpertheilen zurückzgeblieben sind, ist gleichfalls nicht heilbar durch den Magenetismus.
- 5. Die Verengerung des Ruckenmarkkanales und die dadurch bedingte Paralyse sind ebenfalls ganzlich unheilbare Leiden.
- 6. Ungeborner Idiotismus ober Blodfinn '(Cretinismus) widersteht gleichfalls jeder Einwirkung des Magnetismus, besonders wenn der Kopf sehlerhafte Verhältnisse zeigt (Migverhältnisse in der Gestaltung, der Größe des Schädels).
- 7. Unheilbar durch den Magnetismus sind ferner alle jene Leiden, welche Folge irgend eines Bildungs= fehlers (ritium primae formationis) sind, falls sie nicht durch die Zeit und die gekräftigte Constitution der Kransten auf eine günstige Weise modificirt wurden.

Gine weitläufige Aufzählung aller der Krankheiten, deren Heilung durch magnetische Kuren bisher vergebens versucht worden ist und stets versucht werden wird, würde ganz überflüssig sein; es bedarf keiner außergewöhnlichen Intelligenz, um das, was möglich, was ausführbar ist, vom Unmöglichen, Unausführbaren zu unterscheiden.

# Schlußbetrachtungen.

Unfre Lefer werden bereits erkannt haben, daß es un= fer Bestreben ift, ihnen mit raschen, ausdrucksvollen 36: gen einen Umriß von dem allgemeinen Charafter der Wirfungen des animalen Magnetismus zu geben. Indeß bleibt jede Befchreibung noch weit hinter der Bollfommen= heit zuruck; und wir wollen zufrieden fein, wenn wir nur das Wefentliche erreicht, wenn wir unfern Lefern die Hauptwahrheiten des magnetischen Wiffens begreiflich gemacht und eingeprägt haben: fie werden bann felbst im Stande fein, Thatfachen von geringerer Wichtigkeit um. die von größerer Bedeutung zu gruppiren. Die Wiffen= schaften find beweglich, und obgleich sie auf einem oft fehr festen Fundamente ruben, so wechseln fie ihren außern Habitus bennoch nicht felten. Was wir übrigens über die ninfteriose Rraft, welche jedem Menschen eigenthum= lich ist, was er auch thun, welches Verfahren er einschla= gen mag, welche Farbung feine Gedanken haben mogen. gefagt haben, genügt, um ihr Dafein unumftoglich gu beweisen. Die Erscheinungen konnen sich in verschiedener Form zeigen; geht man aber auf ben Grund, entblogt man fie von biefer Form, fo wird man fehr bald erken= nen, daß fie einem gemeinsamen Boden entstammen, daß sie einen gleichen Ursprung haben. Der angehende Mag= netiseur schreite, unbeirrt und unbekimmert barob, weiter; die Natur, so unendlich viel weiser, als der Mensch, hat

ben Magnetismus mit conftanten, sich immer gleichbleisbenden Eigenschaften begabt, die wir zwar zuweilen schwächen können, nie aber zu zerstören vermögen. Stets wird jenes Agens den Tonus der Gewebe erhöhen, stets wird es die Eigenschaft behalten, die Erscheinung hervorzubringen, welche wir magnetischen Schlaf nennen. Niesmals werden diese Eigenschaften sich verändern, davon sei der angehende Magnetiseur überzeugt; durch dieselben vermag er auf die größte Mehrzahl der Krankheiten einen verändernden, modisierenden Einfluß ausüben. Kurz, die Natur hat dem Menschen dies Agens gegeben, damit er sich heilen, damit er sich beschüßen kann.

Der Magnetiseur darf indessen kein Mittel zuruckweisen, welches den Magnetismus in seiner Wirkung
unterstützen, welches ihm zu Hulfe kommen kann. Dies
zu vermitteln, wird dereinst die Aufgabe der wissenschaftlichen Medizin sein, und ihre Jünger werden alsdann die
Kunst, zu heilen, mit größerem Erfolge studiren und ausüben, denn sie sind noch keineswegs Herr derselben. Der
Magnetiseur dagegen ruft, von seinen ersten Schritten auf
der Bahn der Heilfunst an, concrete Erscheinungen hervor, die sein Geist zu begreisen, deren Ursache er zu erkennen im Stande ist, die ihn aber auch vor jeder Berwirrung schützen werden.

Reineswegs wird es dem Magnetiseur aber gelingen, alle Kranken zu heilen; manche Individuen sind aus der schöpferischen Hand der Natur unvollständig ausgebildet hervorgegangen, mussen ihr Leben bis zu einem gewissen Alter hinschleppen und sterben jung oder sie suhren ein getrübtes Dasein, indem die Hulle, welche die Seele umgiebt, nicht die nothigen Verhaltnisse hat. Zwischen diesen Unglücklichen stehen Jene, deren Leiden der Magnetiseur zu lindern oder ganzlich zu beseitigen, die er völlig zu heilen vermag; um sie auf den ersten Blick von den übrigen unterscheiden zu können, ist Studium, ist sorgkältige Beobachtung nothig. Ein solches Vermösgen wird er niemals aus einem Vuche lernen können, und wenn es noch so vorzüglich ist; er gelangt zu dieser Kähigkeit erst, wenn er seine Sinne lange Zeit hindurch geübt hat, und er kann sie eben so wenig auf einen Unsern übertragen, wie sich das wahre Genie willkürlich übertragen läßt.

Wir haben ben Lesern hier eine Topographie von dem Lande skizzirt, welches sie als Magnetiseurs zu betreten haben; an ihnen ist es nun, den von uns entworfnen Weg, geführt von ihrer Intelligenz, ihrem Nachdenken, ihrem Scharfblicke, zu verfolgen. Mögen sie es sich zum unverbrüchlichen Vorsatze machen, nur dahin sich zu wenden, woher das Licht kommt! Es giebt Menschen — und ihre Unzahl ist leider nicht sehr klein — welche in der Finsterniß leben und sterben wollen; mögen unfre Leser solchen Bedauernswürdigen nicht solgen, denn diese stehen auf der Stufenleiter alles Geschaffnen niedriger, als das Thier, denn dieses vervollkommnet sich wenigstens mit

wachsendem Alter, es entwickelt die ihm von der Natur verliehenen Mittel zur Eristenz, seine instinctiven Fähigskeiten werden seiner ausgebildet; der Mensch dagegen, der nicht fortschreitet, sinkt sichtlich immer mehr und mehr! — —

### Bückblich.

Unfre Leser verlangten den Beweis von der wirklichen Eristenz des thierischen Magnetismus: — Wirhaben diesen Beweis gegeben.

Sie wollten wissen, ob er als Mittel zur Heilung von Krankheiten anzuwenden sei: — wir glauben, jeden Zweisel darüber verscheucht zu haben.

"Heilt ber animale Magnetismus?" das ist bie gewichtigste Frage.

Horen wir, was der Professor Rostan (a. a. D.) darüber sagt.

"Diejenigen halten sehr wenig vom wahren Arzte, vom Physiologen und Philosophen, welche durchaus in Abrede stellen wollten, daß der Magnetismus therapeutische Wirkungen hervorbringen könne. Ist nicht die Thatsache, daß er im Organismus Veränderunz gen überhaupt hervorruft, hinreichend, um den streng logischen Schluß zu begründen, daß er bei der Behand-

lung von Krankheiten von irgend einem Einflusse sein kann? Es eristirt in unserm Organismus kein einziges-Molekul, welches nicht von irgend einen der unzählbaren seinen Nervenramissicationen durchzogen wird; und somit muß jede, auch die geringste Modissicirung im Zustande, in der Stimmung des Nervensystems, wie sie durch die Einwirkung des thierischen Magnetismus erzeugt wird, in unsern Organen sehr bemerkenswerthe Erscheinungen hervorrusen."—,

Wir könnten unfre Lefer auf die vielen "rettenden Thaten" der Magnetiseurs hinweisen, und ihnen die zu einer so langen Reihe von Bogen angewachsene Liste von geheilten Kranken, die übrigens ihre völlige Genesung durch magnetische Kuren selbst bezengen, vorlegen; wir könnten ihnen die Details der glanzenden Heilresultate mitteilen, welche Dupotet selbst — "als magnetischer Upparat agirend" wie er sich ausdrückt — erhalten; wir könnten sie an das Hotel-Dieu und die achtzehnjährige Matzgaretha Samson erinnern, welche sich in dem Augenblicke, wo man ihr Ende erwartete, als völlig geheilt erwieß;\*) wir könnten überhaupt leicht die überzeugendsten Beispiele geben; aber wir beabsichtigen mehr, als nur das, unste

<sup>\*)</sup> Man vergl.: Dupotet, Expériences sur le magnétisme animal, faites en 1820 à l'Hotel-Dieu de Paris. 4ème édit. Paris 1846, von welchem höchst interessanten, in Deutschland noch wenig bekannten Buchlein wir bemnachst eine beutsche Bearbeitung zu liefern beabsichtigen.

Lefer zu überzeugen; wir wollen, daß fie felbst magnetifiren, daß sie ihren leidenden Mitbrüdern Erleichterung und Hulfe bringen und daß ihre-Ueberzeugung nur auf ihre eignen Leistungen sichstüße.

Mir wollen, daß unfer Lefer, falls er Urzt ist ober Urzt zu werden beabsichtigt, erkeunen möge, welche Dienste der Magnetismus, als Heilmittel anzuwenden, und welche Belehrung ihm das Studium dieser erst vor verhältniße mäßig so kurzer Zeit entbeckten Kraft und der Geseße, von welchen sie regiert wird, darzubieten vermag.

Wir wollen endlich, daß auch unfre Lefer durch neue, an großen Resultaten fruchtbare Entdeckungen zur Erweiterung der magnetischen Wissenschaft nach Kräften beizutragen in den Stand gesetzt werden.

In unfrer Zeit handelt es sich nicht mehr um isolirt stehende Thatsachen, um ein, um zehn, zwanzig mit den soeben besprochnen magnetischen Eigenschaften begabte Wesen; sondern es ist vielmehr die Rede, von den Menschen überhaupt, welche diese Eigenschaften haben oder sich aneignen konnen. Es ist nicht ferner mehr davon die Rede, daß durch den Magnetismus nur eine einzige Art besonderer Krankheiten behandelt und geheilt werden konnen, sondern vielmehr die bei weitem größere Mehrzahl der Leiden, welche das Menschengeschlecht heimsuchen.

Wir wollen keineswegs verlangen, daß die Menfch=

heit fich hals über Ropf dem Magnetismus gang und gar in die Urme werfen, und jede andere, von der Medi= gin bargebotene Silfe von fich weisen soll. Davon find wir weit entfernt. Aber die Aerzte muffen veranlagt wer= ben, die Sulfsmittel zu ftubiren, welche ber Magnetismus zur Seilung ber verschiedenften Rrankheiten barbietet, fie muffen es thun, und konnen die Forberung, daß fie den animalen Magnetismus felbst anwenden oder in ihrer Gegenwart anwenden laffen mogen, und zwar zunächst in verzweifelten, bann in allen folchen Fallen, in benen bie ihnen indicirten Mittel unwirkfam bleiben, und endlich bei bem größten Theile ber fogenannten Nervenkrankheiten, bei benen, nach bem eigenen Geftandniffe ber Merzte, ihre Beilmittel nicht anschlagen, biefe Forberung, fagen wir, fonnen fie nicht zurudweisen, ohne eine fchwere Schulb auf sich zu laden.

Und hat nicht auch der Magnetismus die Feuerprobe der Zeit ausgehalten? Sind nicht die gegen ihn aufgetretenen Vorurtheile zum größten Theile besiegt? Würde wohl heutzutage irgend ein Kranker dies Heilmittel zurücksstoßen, wenn es ihm von einem ehrenwerthen Urzte darzgeboten oder angerathen wurde? Es ist hohe Zeit für die Ehre der Urzneiwissenschaft, daß sie ihre ungerechten Vorurtheile gegen den animalen Magnetismus endelch aufgiebt. In Folge jeder nicht von Schuld freien That stellt sich die Reue ein. Und ist es etwa keine strafsbare Handlung, wenn ein Unglücklicher in Folge der

Wiffensohnmacht eines Urztes flirbt, der durchaus mif= fensohumachtig bleiben wollte? Gines Arztes, ber, wenn das Licht seinen Augen entgegenleuchtet, die Lider senkt, um den hellen Tag nicht sehen zu muffen? - -Wir fuhlen, daß wir leicht zu weit geben konnten, daher wollen wir abbrechen. Wir haben versprochen, einen "Leitfaben" zu geben, eine Methode fennen zu lehren, und wir kommen deshalb auf unferen Gegenstand zuruck. "Wenn meine Feber," fagt Dupotet, "ben Eingebungen meines Willens folgte, fo wurde das, was ich hier schreibe, ein Plaidoner zu Gunften ber Rechte ber Menschlichkeit und ber Menschheit werben. Oft sehe ich mich genothigt, mir in's Gedachtniß zurückzurufen, daß die Wissenschaft kein warmes Berg, fein tiefes Gemuth, feinen Enthusiasmus will. Um ihr zu gefallen, muß man kalt fein, muß man kalt blei= ben, allen ben großen, gewaltigen Bahrheiten gegenüber, welche jeden benkendfuhlenden Menschen entzuden und ihn der Gottheit nahe stellen. Und boch handelt es sich hier nicht um falte, mathematische Formeln: ohne Gemuthewarme, ohne Enthusiasmus fur die Sache ber Menschheit erhalt der Magnetiseur in schweren Källen keinen, nicht den ge= ringsten Erfolg! Man halt einem Runftler ben En= thusiasmus zu Gute, ben er empfindet, wenn fein Meifel aus seinem rohen Marmorbiock ein Meisterwerk geschaffen. Für uns bagegen wurde jede Entschuldigung wegfallen, sobald wir die hehre Freude laut werden ließen, die uns durchglüht, wenn unsere Hand, mit Kunst und Geschicks Thierifder Magnetismus.

lichkeit geleitet, die Kalte des Grabes verjagte, wenn wir einem Wesen das Leben wiedergaben, welches sich schon als Beute des unerbittlichen Todes betrachten mußte!

"Doch, laffen wir diefes Bentil fur heut geschloffen.

"Das Aufwallen meiner bisher muhfam zurückgehaletenen, menschlichen Gesinnungen wird es noch, so lange ich lebe, einmal mit Gewalt heben und das lange zurückgeshaltene Feuer wird alsdann weithin flammen!" — —

Doch, wir kehren jest zu dem Gegenstande unserer vorliegenden Arbeit zurück, und wollen den Horizont unsres Lesers erweitern, um ihn zum tieseren Studium und zu der praktischen Ausübung des Magnetismus noch mehr anzuspornen, indem wir zur Darstellung der allgemeinen magnetischen Phanomene, des Somnambulismus und den ihm verwandten Erscheinungen, übergehen.

# Dritter Abschnitt.

Die allgemeinen magnetischen Phänomene.

## Vorbemerkungen.

Die allgemeinen magnetischen Phanomene lassen sich in zwei ganz natürliche Gruppen zerfällen, in die physsischen oder somatischen und in die psychischen Erscheisnungen oder Wirkungen des animalen Magnetismus. Durchden Mangel an passenden, neuen Ausdrücken, mehr aber noch durch die Ignoranz gewisser Magnetiseurs, die sich der außerordentlichen, allgemeinen Wirkungen des Magnetismus als ihres vermeintlichen Eigenthumes bemächtigt haben, um sie vor den Augen der Neugierigen auszukrasmen, wird meistentheils durch eine Verwechselung dieser beisden, doch so sehr von einander verschiedenen Arten von Wirkungen veranlaßt. Man erzeugt dieselben

1) durch Magnetisiren des Epigastriums ober Obersleibes und des Rumpfes;

2) durch Magnetisiren der Theile von der Nasenwurzel an bis zum Unfang des Brustbeins.

Diese Berschiedenheit in den Resultaten des Magnetisirens haben ihren Grund unzweiselhaft in dem Vorhandensein von zwei getrennten Nervensystemen in uns,
beren jedes seine besondern Functionen hat und eine Reihe
von sehr verschiedenen vitalen Phanomenen beherrscht.
Beide Systeme theilen sich auf diese Weise in die durch
das Leben bedingten Prozesse.

Ohne Zweisel existirt zwischen diesen beiden Nervenssystemen eine Communication; indessen sindet dieselbe sehr langsam statt, so daß der Magnetissirende in manchen Vällen mit der einen Hand zerstört, was er mit der ansdern geschaffen hat, bis die Natur, geschickter als er, seine Absichten, seine Zwecke erfaßt hat und sich ihnen sügt. Der Magnetismus, das subtilste aller physischen Agentien, stößt hier auf ein ihm zuwiderlaufendes Naturgeses, und unterwirft sich demselben, anstatt sich ihm zu entziehen.

Vorläufig wollen wir von dieser Wahrheit absehen, da wir später auf dieselbe nochmals zurücksommen. Wir haben jest noch eine andere Art von magnetischen Phanomenen zu untersuchen.

Außer den erwähnten, beiden Nervenspstemen giebt es Nerven der Sensibilität, sehr verschieden von den Nerven des Willens; der Magnetismus wirkt auf diesselben in ganz anderer Art. — Es häufen sich hier, wie der Leser sicht, Schwierigkeiten auf Schwierigkeiten, indesse

sen werden diese spåter verschwinden. Uebrigens werden wir von der Organisation des physischen Menschen noch weitläufiger reden. —

Dupotet ist der Erste, der auf den Unterschied in den Wirkungen des Magnetismus aufmerksam gemacht hat; kein Magnetiseur vor ihm gab Erklärungen, indem sie den eben gedachten Unterschied für eine besondere', den ihrer magnetischen Behandlung unterworfenen Individuen eigenthümliche Disposition hielten, während derselbe augenscheinlich von den verschiedenen Nervencentris sowie von den verschiedenen Dryanen bedingt wird, auf welche man die Wirkung des Magnetismus vorzugsweise richtet.

Durch diese Erklarung wird dem Leser das Borher= gehende schon deutlicher werden; der weitere Gang des Magnetiseurs wird leichter, mehr experimentell, denn er sieht, er wird sich dessen bewußt, was er thut.

Wenn der Operirende z. B. magnetischen Schlaf oder Somnambulismus bei einem Individuum erzeuzen will, so muß er sich wohl huten, auf das Nervenzeschlecht des Oberleibes, den plexus epigasticus, zu wirken; er muß vielmehr seine ganze Kraft auf den Kopf, das Gehirn richten, indem er nur bis zum Unzfang des Thorax hinabstreicht.

Ist es bagegen die Absicht des Magnetiseurs, in den intestinis, im Magen, in der Leber Reactionen hervorzurufen, so darf er wiederum nicht den Kopf magnetissiren. Beabsichtigt er, Krisen, convulsivische Bewegungen

in den Eingeweiden der Brust= und Bauchhöhle herbeiführen; so muß er seine magnetische Wirkung auf den
plexus coeliacus richten.

# Physische oder somatische Wirkungen.

Unter dieser Bezeichnung fassen wir alle die durch das magnetische Ugens im Organismus hervorgebrachten physsiologischen Beränderungen zusammen; diese Erscheinungen allein, die rein physischer Natur sind, und die man auch corporelle nennen könnte, eignen sich zu öffentlichen Demonstrationen über den änimalen Magnetismus. Sie sind ferner am meisten geeignet, den Physiologen zu überzeugen, da sie in Organen und Systemen stattsinden, welche vom Einslusse des Willens durchaus unabhängig sind; für das große Publikum sind sie gleichfalls das mächztigste Mittel zur Ueberzeugung, da sie zu seinen Sinnen sprechen und da er sich leicht versichern kann, ob sie nicht simulirt sind.

Einige von diesen Wirkungen haben wir bereits im ersten Abschnitte dieses Werkchens beschrieben. Diesenigen von ihnen, mit denen wir uns hier noch speciell und besonders beschäftigen mussen, wollen wir in Ermangelung einer bessern Classification, in vier ziemlich natürliche Gruppen zusammensstellen. Wir unterscheiden demnach magnetische Spas

men, magnetische Attraction, magnetische Ratalepfie und magnetische Insensibilitat.

Betrachten wir jest eine jede biefer Gruppen einzeln naher.

#### Magnetische Krampfe ober Spasmen.

Wenn man mit großer Aufmerksamkeit und auf rationelle Weise magnetisirt, so beobachtet man unter anbern Dingen auch folgende Erscheinung.

Führt man die Hand in die Gegend des Zwergfeltes, und erhalt sie einige Zeitlang in dieser Richtung, so treten sehr sonderbare Wirkungen auf; es zeigt sich convulsivisches oder spasmodisches Lachen, welches zu einer Urt Suffocation führt, zuweilen auch eine Erschöpfung der Sensibilität, verbunden mit einem Zustande von ungewöhnlichem Wohlbefinden, hervorruft.

Die Leber, welche man wegen ihres Baues und in Rücksicht auf die geringe Zahl der Nervenfasern, welche ihr Zellgewebe durchlaufen, für gänzlich insensibel zu halzten geneigt sein möchte, zieht sich zuletzt zusammen, wie ein Muskel, eine Erscheinung, welche in den Krankheizten dieses Organs von hohem Werthe ist. Mancher wird freilich diese Thatsache in Abrede stellen, weil sie sich nicht wohl erklären läßt; das schadet indessen auch nichts!

Magen und Dickbarm bieten auch ganz besondere Erscheinungen dar, wenn ber Magnetiseur nach einer allsgemeinen Magnetisstrung (ber ganzen Korperoberflache) seine

spikzusammengelegten Finger ståtig gegen die Unterleibshohle hin gerichtet halt. Solche Kranke, welche von ihren subjectiven Empfindungen Rechenschaft zu geben im Stande sind, behaupten, sie, hatten das Gefühl, wie wenn in den gedachten Theilen eine Galvanissrung stattsande; auch ist andererseits außerlich eine Wirkung wahrnehmbar, denn die eintretenden Contractionen erschüttern den ganzen Rumpf.

Was die Augen anbetrifft, so hat Dupotet auch Contractionen der Muskeln des Augapfels, stets ohne Contact und auch bei Blinden, hervorgerusen, indem er seine Finger gegen die Augenhöhle richtete.

Diefelbe Erscheinung zeigte sich bei ber Kopfhaut, wenn diefe durch den Magnetiseur angesprochen wurde; und boch stellte sich kein Schlaf ein und der ganze übrige Körper blieb durchaus ruhig.

Wir haben schon mehrfach bemerkt, daß auch die Bewegungen des Herzens, und folglich die Circulation und Respiration durch Einwirkung des thierischen Magnetismus auf eine tiefgehende Weise modificirt wers den. —

## Magnetische Attraction.

Wir maaßen und keineswegs an, eine Erklarung für die merkwürdigen Erscheinungen der magnetischen Utstraction geben zu wollen; wir mussen aber unfre Leser hier mit denselben bekannt machen, da sie- bei therapeus

tischer Unwendung des Magnetismus von Nugen werden

Sobald der Magnetiseur aus dem Zustande der Senfibilitat des Magnetifirten erft einmal den Beweis erhal= ten hat, daß das Mervensustem deffelben vom Magnetis= mus ganglich burchdrungen ift, wird es ihm leicht werden, Uttractions=Phanomene hervorzurufen, d. h., er wird z. B. im-Stande fein, wenn er fich von dem Magnetifirten einige Fuß weit entfernt hat, diesen zu veranlassen, in der von ihm genommenen Richtung, nach ihm zu, vorwarts ju schreiten. Bu diesem Behufe hat er nur nothig, seine Bande auf die Dberflache von des Magnetisirten Bruft zu legen, und diesen an sich heranzuziehen, wie wenn er mit ihm zusammengebunden ware. Der Magnetifirte ge= horcht bald; er schreitet, mag er wachen oder schlafen, in der Richtung des Magnetiseurs vorwarts. Geht dann der Lettere weiter und entfernt sich langsam, so wird er vom Ersteren mit Geberden begleitet, die nicht beschrieben werden fonnen.

Befindet sich der Magnetisirte in sitzender Stellung, so neigt er sich nach der Richtung, in welcher der Magnetiseur stehet; seine Beine strecken sich, werden ganz steif und wenn sich der Magnetiseur, indem er einen Kreis beschreibt, langsam umdrehet, so beugt der Magnetisirte seinen Körper mit Gewalt nach der Richtung des Ersteren:

Undurchsichtige Körper verhindern diese Transmission bes magnetischen Principes durchaus nicht. Auch bildet

eine verschloffene Thure, wie Dupotet dies hundert Mal gezeigt hat, keineswegs ein Hinderniß für seine Wirksamskeit; der Magnetisirte gehorsamte den Bewegungen des Magnetiseurs, kam an die Thure und stieß gegen dieselbe, wenn Dupotet im Nebenzimmer sich aushielt und hier auf ihn wirkte. Auf diese Weise lassen sich tausend von einander verschiedene Experimente anstellen, die den Geist in Erstaunen und den Verstand in Verwirrung setzen, und zu der unwillkürlichen Frage drängen: "Was ist der Mensch denn eigentlich? Woher hat er diese fast überirbisch zu nennende Macht?"

Siegellack, Bernstein u. s. w. leise gerieben, ziehen leichte Körper, der Magnet zieht das Eisen an; diese Attractionen aber sind blind; der Mensch allein vermag, dem Principe, welches ihm entströmt, der magnetischen Kraft, verschiedene und entgegengesetzte Richtungen zu geben. Er will, und die organissirte Materie gehorcht seinem Wilzlen. Pole existiren hier nicht. Wenn die Natur Gesetzten, daß der Mensch, todten Körper, so wollte oder erlaubte sie, daß der Mensch, mittelst seiner geistigen Fähigkeiten, sich von denselben freimachen konnte. Der Mensch ist frei, ist unabhängig, und unter den Wesen, welche die Erde bevölkern, das am besten constituirte; denn wenn wir auch einerseits wahrnehmen, wie gewisse Thiere auf andere Thiere eine Art Attraction ausüben, \*) so ist

<sup>\*)</sup> Das Weitere über biesen so interessanten, als merkwurbigen Gegenstand findet man in tes Berf. oftere erwähntem

diese Attraction nur auf gewisse Grenzen beschränkt; durch den geringsten Umstand wird sie gestört, und der Widersstand gegen dieselbe ist mehr Volge des Instinctes, dem sie zuwiderläuft, als eines kräftigen Willens.

Alber was ist der "Wille" selbst? Alle philosophischen Schulen find nicht im Stande, dies Geheimniß zu ent= bullen. Ich will, und meine Glieder gehorchen dem Willen; aber ich will auch, daß mein Wunsch, meine Gedanken, die Grenze meines Korpers, wo das Bereich meines Wil= lens aufzuhören scheint, überschreiten, und biefe Grenze wird überschritten, mein Wille geht auf ein anderes Be= fen über, ein Befen, welchem ich fremd bin, ein Befen, welches also einer fremden Macht weicht. — — Die Na= tur gehorcht diesem Willens=Impulse, einem Willen des Weltenschöpfers. Wenn Gott und eine Kraft verlieh, vermoge welcher wir außerhalb unfrer felbst wirken konnen, fo muffen wir ihm bankbar dafur fein, barüber aber nicht erstaunen. Noch weit wunderbarere Krafte werden entdeckt werden und in den wunderbaren Registern von den außerordentlichen Fahigkeiten des Menschen eine Seite ful= len. Sollen wir fie zuruckweisen? Sicherlich nicht; wir muffen lernen, sie als Philosophen, mit geistiger Ruhe, zu betrachten, bis es bereinft einem erleuchteten Denker und Forscher gelingen wird, fie zu erklaren.

Berke: Cours de Magnétisme en sept leçons, S. 425 u. f., so wie in bessen Essai sur l'enseignement philosophique du Magnétisme, S. 206.

Nachdem Dupotet die Phånomene der magnetischen Attraction entdeckt hatte \*) — denn auch diese außerorzbentliche Entdeckung verdanken wir ihm — kam es ihm in den Sinn, diese neuen Thatsachen geheim zu halten; er sah den Mißbrauch, welchen gewisse Menschen damit treiben würden, vorauß; aber Wer håtte wohl widerstehen können, wenn ein so bedeutungsvolles Mittel, Andere zu überzeugen, in seine Hand gegeben wäre? Dupotet machte sie bekannt. Zeht benuht er seine Entdeckung bei der Behandlung von Paralysen. Er beobachtete nämlich, wie sich in Folge dieser Attraction einzelne Glieder bewegsten, und wie die Kranken nach solchen Versuchen über eine Beweglichkeit dieser Körpertheile sich freueten, die sie vorzher seit lange nicht gekannt hatten.

#### Magnetische Ratalepsie.

Das der pathologischen Kunstsprache entlehnte Wort Katalepsie kommt, nach Ban Swieten, dem berühmten Lehrer Mesmers, von dem griechischen Worte katalambanein her, indem der Hauptcharakter dieses Zustandes darin besteht, daß die, welche in denselben verfallen, die Stellung beibehalten, in welcher sie sich im Augenblicke des Aufalls befanden.

<sup>\*)</sup> Man vergl. den Auffat im Journal du Magnétisme, tom. 1., 1845, S. 346 ff., wo Dupotet erzählt, auf welche Beise er zu bieser Entdeckung gelangte.

Die Katalepsie oder Starrfucht - im pathologi= schen Sinne - (catalepsia, catoche, catochus, sopor vigilans, morbus mirabilis, oppressios, coma vigil, catechomepus, lat., catalepsie hystérique, hystérie cataleptique, saisissement, frang.; catalepsy, trance, engl.) ift von Boerhaave, Dionis, Tiffot, Sauvages, Bourdin, Pétitin und Georget verschiedentlich definirt worden. Der Kern aller diefer Defini= tionen ist folgender: Die Ratalepsie ist eine nervose Krankheit vonintermittirendem Habitus, ohne Fieber, charakterifirt durch Unfalle von verschiedenartiger Dauer, wahrend welcher Senfibilitat und Perceptionsvermogen fuspenbirt, zu= weilen auch die Sinne transponirt find \*), begleitet von tetanischer Steifheit ber ber animalen Lebenssphare angehorigen Muskeln, wobei die Glieder die Stellung, welche sie im Augenblicke des Anfalles hatten, oder die man ihnen nachher gegeben hat, in einer erstaunenswerthen Urt bei= behalten.

Obgleich diese Definitionen alle andern bisher gegebenen umfaßt, so gibt sie doch nur einen sehr unvollkommenen Begriff von der Katalepsie, eines Zustandes, dessen Unblick den Geist mit dem hochsten Staunen erfüllt. Dupotet erzählt, er habe sich, so oft er Zeuge von dem Einstreten desselben gewesen sei, einer gewissen Scheu nicht erwehren können. Wir erwähnen dieses pathologischen

<sup>\*)</sup> Bergl. Pététin, Electricité animale. Epon 1808. 1 Bb. in 8.

Zustandes hier bei Gelegenheit des magnetischen Zustandes, welcher mit dem gleichen Namen bezeichnet wird, nur des halb, um unsere Leser auf den großen, zwischen beiden herrschenden Unterschied aufmerksam zu machen.

Die "pathologische" Ratalepsie ist stets- Symptom eines schweren Leidens; die "maanetische" dagegen ist ganz ohne Gefahr. Dieser Zustand einer ausgebreiteten Muskelcontraction tritt während des Magnetisirens zuweilen ganz von felbst ein; aber gewöhnlich wird er erst durch den Magnetiseur hervorgerufen. Man erzeugt ihn durch 21c= cumulation des magnetischen Kluidums gegen das Gehirn zu, indem man den Willen fraftig wirken lagt. Um die Ratalepsie in recht vollkommenem Grade erzeugen zu konnen, ift eine gewiffe Geschicklichkeit im Experimentiren durchaus nothig, fonst findet fie nur unvollkommen Statt. Die kataleptischen Individuen, welche man zur Befriedigung der Neugierde zu zeigen pflegte, find meiftentheils Somnambule, bei benen, in Folge eines fonderbaren Spicles der lebenden Rrafte, die Muskeln des locomotorischen Apparates, auf welche der Magnetiseur wirkt, einen gewissen Grad von Starrheit zeigen. Freilich ift auch diefer kataleptiforme Zustand gleichwohl hochst merkwürdig.

Der 'angehende Magnetiseur spiele nie mit solchen gefährlichen Werkzeugen; er betrachte alle Phanomene, welche sich bei jeder Magnetisirung entwickeln, als durch= aus nicht bedeutungslos. Treten Erscheinungen ein, welche

ihm zu abnorm vorkommen, so mache er denselben bald ein Ende, schneide sie ab, und dies kann er sehr leicht, wenn er seine zur Spike zusammengelegten Finger über die contrahirten, der Sensibilität beraubten Theile hinwegsführt und seine flache Hand auf die Basis des Schädels legt. Weichen die beunruhigenden Erscheinungen, ungeachtet aller dieser Proceduren, nicht, so mache er auf die Herzgegend oder die regio epigastrica magnetische Insufflationen, dann wird sich eine plöhliche Veränderung einstellen und der Patient in einen gewöhnlichen somnambulen Zustand zusrückfallen.

#### Magnetische Insensibilitat.

Das erste wohl constatirte Beispiel von magnetischer Insensibilität zeigte sich im Jahre 1820 im Hotel-Dieu zu Paris, während der Versuche, welche Dupotet damals an diesem Orte der Schmerzen anstellte. Also auch auf diesen Zustand machte der Versasser des vorliegenden Werkschens zuerst ausmerksam und zwar bei der bereits erwähnsten Margaretha Samson. Die betreffenden Versuche wurden, wie wir ausdrücklich bemerken, gegen den Willen des Magnetiseurs ausgeführt; allein seine Bedenklichkeitent mußten Rücksichten höherer Urt das Feld räumen.

Diese ersten Thatsachen sind in des Versassers schonserwähnter, erster Schrift: "Experiences sur le magnétisme" 2c. beschrieben und in seinem "Cours der magnétisme" 2c. wurden die Ersahrungen hinzugefügt, welche im Laufe der

Beit von verschiedenen Merzten und Magnetiseurs gemacht Vor dem Jahre 1820 mar wohl Riewerden waren. mand auf den Gedanken gekommen, die Weichtheile der magnetischen Schlafer zu zerschneiden, zu verbrennen, zu zwicken, um die merkwürdige Erscheinung wahrnehmen zu konnen, daß sie nicht die geringste Rlage ausstießen. Die Magnetiseurs jenes Zeitalters fürchteten vielmehr, ihre Comnambulen berühren zu laffen; man bemerkte an den Schlafern eine Senfibilitat, welche durch die leifeste, fremde Beruhrung aufs Sochste gesteigert wurde, und um den magnetischen Rapport herzustellen, bedurfte es gewisser Borsichtsmaaßregeln, welche in allen zu jener Zeit erschienenen Werken über den thierischen Magnetismus aufs Sorgfältigste empfohlen wurden. Aber wir stehen noch lange nicht am Ziele aller Entdeckungen, und diefer neubeobach= tete Zustand der magnetischen Infensibilität wird uns noch um manche unerwartete Thatfache bereichern.

Doch, sehen wir jest von der ersten Beobachtung der magnetischen Insensibilität ab und gehen wir zu neuen Thatsachen über; denn es ist heutzutage sehr leicht, diesen so höchst sonderbaren Zustand hervorzurusen und jeder Magnetiseur kennt eine Menge von Beobachtungen, die ihm über diese Bereicherung des "magnetischen Wissens" keinen Zweisel mehr lassen, da sie dieselben mehr als hinzlänglich bestätigen.

"Man darf nur," fagt Nostan a. a. D., "die Bewegung eines Gliedes zu hemmen ben Willen haben, so kann man es mit zwei, brei Streichungen in ben Zuftanb einer volligen Unbeweglichkeit verfeten; bas magnetifirte Individuum kann nicht die allerkleinste Bewegung machen. Jede Unregung dazu von Seiten bes Magnetiseurs ift vergeblich; er muß ben Magnetifirten deparalyfiren ("entlahmen"), damit er fich bewegen kann. Bu biefem Behufe sind andere "Geften" (magnetische Proceduren) no= thia. Man darf aber nicht glauben, daß biefe Immobili= tat nur das Resultat der magnetischen Gesten sei, und daß ber Comnambule, wenn er diefe Geften fieht, die Ab= ficht bes Magnetiseurs errathe, und sich beninach stelle, als fei er paralpfirt; mein Wille allein, meine Ub= ficht, ein Blied, einen Sinn, ein Drgan, bie Bunge 3. B., zu lahmen, genügte, um bie von mir erzielte Wirfung, welche wieder aufzuheben mir oft nicht unbedeutende Schwierigkeiten machte. Ich habe mehrfach, vor Zeugen, allein durch geistige Thatigkeit das Glied paralysirt, welches man mir zu diesem Zwecke bezeichnet hatte; ein im Rapport gesetter Zuschauer gab die Bewegungen, welche ber Mag= netifirte machen follte, an; es zeigte fich aber die abfolute Unmöglichkeit, das von mir paralysirte Glied zu bewegen."

Dr. Pigeaire zählt in seinem Werke über thierisichen Magnetismus \*) eine große Unzahl ahnlicher Falle

Thierifcher Magnetismus.

<sup>&#</sup>x27;) Pigeaire, Puissance de l'électricité animale ou du magnétisme vital etc. 1839. S. 250.

auf; wir heben darunter die folgenden aus und fassen sie zusammen, als den

Siebzehnten Fall. — "Dr. Kuhnholz, zu Montpellier, ließ, um sich von der Infensibilität einer Somnambulen zu überzeugen, auf dem Nücken einer ihrer Hände zu drei verschiedenen Malen Siegellack auftröpfeln und abbrennen, ohne daß die Schläferin die geringste Empfindung davon gehabt hätte.

"Dr. Lafont : Gouzi, Decan ber medizinischen Borber reitungsschule zu Toulouse, hatte eine Somnambule zu behandeln, welche, ohne im Geringsten zu zucken, die Hautwerbrennung an ihrem linken Vorderarm in einer Ausdehnung von sechs Quadratlinien, in ihrer ganzen Dicke ruhig ertrug.

"Bekannt ist ber Fall, in welchem Dr. Goubet einer Somnambulen einen Backenzahn auszog, ohne daß sie es einmal merkte:

"Dr. Laura berichtet, daß der Zahnarzt Martoret, in der Passage Odorme zu Paris wohnhaft, dieselbe Operation in Gegenwart des Hrn. de Latour und Emanuel de Lass Cases an einem Somnambulen, dem Hrn. Prost, aussührte, welcher Lettere bei seinem Erwachen sehr erstaunt war, seinen cariosen Zahn nicht wiederzusinden.

"Herr Roubière, Zahnarzt zu Montpellier, extrahirte einem von Dr. Kuhnholt in somnambulen Instand versetzen Mädchen, Philippine Vernard, einen mächtigen Vackenzahn, ohne daß die Person die kleinste Vewegung machte, welche ein Gesihl von Schmerz verrathen, hätte.

"Ein Hr. Barnen zu Gray, ein Schüler von Duspotet, theilte diesem mit, daß ein Zahnarzt zu Besangon, Petet, seiner Frau, nachdem sie magnetisirt worden war, innerhalb einer Stunde sämmtliche Zähne ausseilen konnte, ohne daß sie den geringsten Schmerz gefühlt hätte; bei der Operation selbst waren acht oder zehn Zuschauer zugegen.

"Dr. Fillassier erzählte dem Verfasser von einer Frau, welche sich einer Operation zur. Entsernung eines am Halfe befindlichen Tumors von der Größe eines Hühnerzeies, nicht unterwerfen wollte, da ihre Turcht vor schneidenden Instrumenten außerordentlich groß war. Nachdem sie in sonnambulen Zustand versetzt worden, wurde die Operation vollzogen; der Tumor wurde langsam erkirpirt und dann der Verband angelegt, ohne daß die Patientin den geringsten Schmerz verrathen hatte.

"Dr. Elliotson zu London bewies in einer öffentlichen Sitzung die Existenz der magnetischen Insensibilität an einer jungen Somnambulen, Miß Oken, welche ihm Dupotet bei seiner Abreise aus England zur fernern Behandlung überlassen hatte.

"Dr. Grandvoinet, Vorsigender des "electromagnetischen Athenaums" (Athenee electro-magnétique) zu Lyon, zeigte vor einer zahlreichen Versammlung von "Ungläubigen", in dem Saale der Facultät der Wissenschaften dieser Stadt, die vollkommenste Insensibilität eines magnetisirten Subjectes."

Alle diese Bersuche haben eine Grenze, und die bisher

besprochenen Falle sind gewissermaßen nur als die erste Stufe der Insensibilität zu betrachten. Wir bitten unsfere Leser, das Folgende mit besonderer Ausmerksamkeit zu tesen.

Dr. Suffon las dereinst vor ber Parifer Akademie ber Medizin, beren Prafibent er damals war, einen Bericht über den thierischen Magnetismus, und fagte u. 26.: "- Man ist babin gelangt, wahrend diefes sonderbaren Zustandes (bes Somnambulismus) die Sinne zu lahmen und sie gegen außere Eindrucke ganzlich abzuschließen und zwar in dem Grade, daß eine Flasche, welche mehrere Ungen gang concentrirtes Achammonial enthiclt, fünf, zehn, ja fogar fünfzehn Minuten lang unter bie Rase bes Patienten gehalten werden konnte, ohne die geringste, wahrnehmbare Wirkung hervorzubringen, ohne die Respiration im Geringsten zu beeintrachtigen, ja selbst ohne Diefen zu erregen, bis zu dem Grade, bag bie Saut bei der burch eine Mora erzeugten Brandwunde, chenfo wie bei ber lebhaften Irritation, welche durch beißes, febr ftark mit Senfpulver versetztes Waffer hervorgerufen wurde, unempfindlich blieb; wahrend die Brandwunde und die durch ben Sinapismus verursachte Reizung bem Kranken in hobem Grade Schmerz verursachten, nachdem die normale Senfibilitat der haut wieder hergestellt worden war."

Wir konnten hier noch Beispiele von großen, chirurs gischen Operationen, von Umputationen bei Somnambulen vorgenommen zc. anführen; allein ber beschränkte Raum ges

stattet uns diesnicht, und so muffen wirdenn Diejenigen unter unsern Lesern, welche sich über diesen Gegenstand näher unterrichten wollen, auf den Jahrgang 1845 des "Journal du Magnétisme" verweisen, in welchem detaillirte Bezichte über mehrere derartige, in Frankreich sowohl, wie in England, welches lektere rücksichtlich dieser Unwendung des Magnetismus Frankreich den Vorrang streitig machen zu wollen scheint, ausgeführte Operationen enthalzten sind. Wir könnten aus Dupotet's Praxis noch mehr als sunfzig andere, wohl constatirte Fälle von magnetischer Insensibilität angeben, deren in seinen übrigen Schriften noch nicht erwähnt ist; wir beschränken uns aber auf die hier gegebene literarische Nachweisung und sühren nur noch eine einzige Beobachtung Dupotets au.

Uchtzehnter Fall. — Miß Lucy Clarke, eine junge Englanderin, litt an einer epileptischen Affection des Nervensystems und suchte die Hulfe des Verkassers waherend seines Aufenthaltes zu London. Giner magnetischen Behandlung unterworfen, wurde sie bald somnambul und gab in diesem Zustande den klarsten Beweis der vollkommensten magnetischen Insensibilität.

Sie hatte am Halse eine Haarseil, welches zur Entstehung einer ausgedehnten Fleischwucherung Veranlassung gegeben hatte und ihr unerträgliche Schmerzen verursachte. Die Ränder der einen hohen Grad von Entzündung zeizgenden Wucherung waren außerordentlich schmerzhaft. Nachtem sie in magnetischen Schlaf gesunken war, sagte

sie auf Befragen, das Seton musse bleiben, die Fleisch= wucherung um dasselbe herum musse aber abgetragen werben; sie werde in diese Operation durchaus nicht einwilligen, sobald sie erwacht sein wurde. Und als ihr, nachedem sie in ihren normalen Zustand zurückgekehrt war, gestagt wurde, sie habe ja selbst diese Operation verordnet, so weigerte sie sich in der That hartnäckig, sich derselben zu unterwersen.

Wahrend eines von ihren Schlafanfallen war qu= fallig ein berühmter englischer Chirurg bei Dupotet anwefend, welchem diefer die Berordnung der Comnambulen mittheilte und den Vorschlag machte, die für nothig erachtete Abtragung des Afterproduktes sogleich zu unternehmen. Socherfreut - benn biefer Argt gehorte gu den "Unglaubigen" — zog biefer fein Verbandzeug hervor, zog ein Bistouri heraus und schnitt in dem lebenden Fleische tuch= tig darauf los, als wenn er einen Apfel zu schälen hätte; während dieser Zeit unterhielt sich die Somnambule mit einer mit ihr in Rapport stehenden mitamvesenden Person über gang gleichgültige Gegenstande. Dicht die fleinfte Contraction der Gefichtsmuskeln verrieth ihre Empfindun= gen; ihre Buge umschwebte ein leichtes, naturliches Lacheln, welches durch den Gegenstand ihres Gespräches mit der erwähnten Person veranlaßt war. Auch in der Gir= eulation zeigte fich burchaus feine Beranderung. Urzt zog bie Operation absichtlich etwas in die Lange; sie war erst nach sechs bis sieben Minuten beendigt. Das

Blut strömte reichlich aus der Wunde hervor; diese wurde mit Charpie bedeckt und verbunden und gleich darauf erweckte Dupotet die Kranke und theilte ihr mit, was eben geschehen sei. Sie wollte ihm keinen Glanben schenken; als sie aber in ihrem Oberrocke Blutslecke bemerkte, wurde sie unwohl.

Das Untlit des ungläubigen Wundarztes reflectirte fo viele verschiedene, entgegengesetzte Empfindungen, der Ausbruck seiner Haltung war so eigenthümlich, daß er der sehr zahlreichen Versammlung, trot allem Ernste der Sache, Veranlassung zu einem herzlichen Lachen gab, in

welches er zulett felbst mit einstimmte.

Die Erzeugung ber magnetischen Infenfibilität.

Oft erzeugt der Magnetismus die Insensibilität für sich; einzig und allein vermittelst seiner Eigenschaften: er schläsert dann die Sensibilität ein, stumpst sie ab. In andern Fällen wird durch seine Wirkung das "fühlende Princip" sern von dem insluenzirten Theile ausgehäuft; oder die Function des Nervensystems wird in dem Grade gelähmt, daß sie zu Null herabsinkt; zuweilen aber kann man die Insensibilität nur künstlich erzeugen. Zu dem Behuse muß die Willenskraft thätig sein; der Magnetiseur muß deim Magnetisiren des Theils, welchen er in einen Zustand von Insensibilität zu versehen beabsichtigt, eine größere Menge seiner Kraft verwenden, und muß dies Ausströmen des Magnetismus durch die Intention, die ihn bei seinem Handeln leitet, unterhalten.

Die auf diese Weise unterhaltene Insensibilität kann lange Zeit dauern; wenn der Magnetiseur will, wird sie selbst durch das Erwachen nicht aufgehoben, und er kann Nadeln tief in das Fleisch senken: der Magnetisirte sieht es, ebenso überrascht, wie sein Magnetiseur, und fühlt doch nichts. Der Letztere überzeuge sich wohl, daß im Drzganismus anscheinend Nichts verändert ist: der Puls ist regelmäßig, er wird weder voller, noch kleiner; die Temperatur der in einen Zustand von Insensibilität versetzen Theile ist natürlich; die Flexibilität in den Muskeln dersselben normal und nichts zeigt eine Verschiedenheit von dem gewöhnlichen Zustande der Theile.

Man sieht hieraus, daß selbst unste größten Physiologen das Leben keineswegs vollständig, nach allen Nichtungen hin, kennen, und man sei versichert, daß wir hier
nur die unbedeutendsten von den durch den Magnetismus
herbeigeführten Wirkungen berühren. Der animale Magnetismus wird ohnehin eine so gewaltige Nevolution in
den Wissenschaften herbeisühren, er wird selbst tüchtige
Röpse, geübte Denker, so in Verwirrung sehen, daß man
mit der Schilderung von "Wundern" sparsam sein muß.
Ullerdings aber muß man jede neue Erscheinung constatiren, indem man sie möglichst oft wieder hervorrust; die
Zeit wird schon dasur Sorge tragen, daß ihr das Bürgerrecht in der Wissenschaft nicht vorenthalten bleibt!

um magnetische Insensibilität zu erzeugen, bedarf es einer gewissen Entschlossenheit, eines energischen Willens;

sobald den Magnetiseur Furcht ergreift, wenn das Messer im Fleische wühlt, kann die normale Sensibilität des magnetisirten Individuums plöhlich wieder zurückkehren. Dies ist ein neues Factum, welches wohl geeignet ist, den Geist des Lesers zu fesseln; er wird bald erkennen, warum das operirte Individuum doch Gefühl gehabt hat, als die Arterien unterbunden wurden: er wird nicht irren, wenn er die Schuld dem Magnetiseur zusschreibt, da dieser die Bedingungen, welche einem günstigen Ersolg sichern, nur zur Halte erfüllt hatte. — Wir wollen hier einen derartigen, sehr interessanten Fall anssühren; wir entnehmen ihn dem "Dundee-Warder".

Neunzehnter Fall. —. "— — Die Operation wurde Mitte Marz des Jahres 1845 zu Allyth in Schottland durch Dr. Fenton, der von mehreren Aerzten affistirt wurde, und zwar an einem jungen Manne von achtzehn Jahren vorgenommen, welcher seit 2½ Jahren an einem tumor albus am Knie darnieder lag. Da die Geschwulft stärker wurde, so entschloß sich der Arzt, den Schenkel zu amputiren, vor der Operation aber den Kranzken zu magnetisiren, um sich zu überzeugen, bis zu welchem Grade man dadurch den Patienten anästhesiren, die Schmerzensempsindung lindern könne. Er magnetisirte demnach den Patienten am 25. Januar des gedachten Jahres zum ersten Male und wiederholte dies von da ab fast täglich. Montags, am 24. März, wurde die Operation ausgesührt, und die wohlthuenden, anästhesstrenden

Wirkungen des animalen Magnetismus bewiesen sich auf eine hochst glanzende Weise. Während der Umputation gab der Kranke nicht das geringste Zeichen von Schmerz zu erkennen; er saß vollkommen ruhig da. Als aber die Affüstenten die Ligaturen der Arterien anlegten, stieß er einen leisen Schrei aus, was wohl darin seinen Grund haben konnte, daß sein Schlaf nicht fest genug war, da er nur einige Minuten lang magnetisit worden. Wäre die Magnetistrung während der ganzen Dauer der Operation fortgeseht worden, so würde der Patient jenen Schmerzenspruf wahrscheinlich nicht haben hören lassen."

"Die Operation, welche eine halbe Stunde dauerte, machte der Geschicklichkeit der HD. Doctoren Fenton und Stirton, von Blairgowrie, alle Ehre. Der junge Mann, welcher von ersterem der eben genannten beiden Aerzte wahzend seiner Krankheit mit außerordentlicher Gute und Großherzigkeit behandelt worden war, erfreuet sich jest wahzend der Nacht eines ruhigen Schlases und verspricht eine baldige Genesung." —

Der Magnetiseur muß es sich zur unablässigen Regel machen, den Schlasenden gleich nach Beendigung der Operation zu erwecken. Bisher hat erst eine einzige, während des magnetischen Schlases der Patientin ausgeführte Operation mit einem traurigen Ausgange geendet; es war die Ablösung einer seirrhös entarteten Brust. Die Kranke starb nicht während, sondern einige Tage nach der Operation, hatte indessen von derselben während ihres Schlases

nichts verspürt. Vielleicht hat der lettere zu lange gedauert; vielleicht kam auch die operative Hulfe zu spät; denn bei diesen fürchterlichen Krankheiten ist bekanntlich öfters das Blut schon durch und durch verdorben, und dann vermag die Operation nur, einen unvermeiblichen Tod etwas hinauszuschieben.

Leiber ift es nur ein feltner Fall, daß ber Buftand ber magnetischen Insensibilität nicht zu mancherlei Dißbrauchen Beranlaffung giebt; er bietet ja ein so vortreffli= ches Mittel dar, Ungläubige von der Realitat bes thieri= schen Magnetismus zu überzeugen! Mehr noch, als die Luciditat, vernichtet er alle Vorurtheile, ftoft er alle Ginwurfe um. Oft konnte Dupotet nicht umbin, folche Martyrer der Neugier öfter wohl noch, als der Wiffenschaft, aufs Lebhafteste zu bedauern; denn wenn sie auch wahrend ihres Schlafes Nichts fühlen, so verursachen ihnen bech die durch Rengier gequetschten, zerriffenen, zerschnittenen Theile nach bem Erwachen bie größten Schmerzen, und es heilen dieselben nicht eher, als bis sie die bei Wunden und Contusionen gewöhnlichen Entzündungsstadien durchlaufen haben. Während seiner ganzen Laufbahn als praktischer Magnetiseur hat sich unser Verfasser nicht einen einzigen, derartigen Uct der Grausamkeit vorzuwerfen gehabt. Dagegen muffen wir hier freilich noch bemerken, daß man allerdings eine ganze Neihe von Verfuchen sich erlauben darf; sie sind mit keiner Urt von Berantwortlichkeit verknupft und ziehen durchaus keine übeln Folgen nach sich;

wir werden auf diesen Gegenstand spaterhin nochmals zu= rucktommen.

Man kann also in sehr vielen Fallen jede Sensibiliztat des Organismus ausheben, die ganze Obersläche des Körpers empfindungslos machen und dis tief in die Weichztheile hinein eine Kraft leiten, welche eine vollkommene Unasthesie derselben erzeugt. Welch eine wunderbare, genauerer Untersuchungen so durchaus würdige Erscheinung! Wie vieler, wie tiefgehender Forschungen wird es noch bestürfen, um den Mechanismus einer so staunenswerthen Veränderung, einer so tiefgehenden Modisitation der Gesetze des Lebens gehörig zu erforschen und zu erkennen!

Man darf aber keineswegs glauben, daß die Sensizbilität in irgend einer Art zerstört würde. Das Prinzip, welches allen Theilen Sensibilität verleihet, ist nur zurückgedrängt, an andern, entfernten Punkten aufgehäuft, aber keineswegs vernichtet; es erscheint, wenn der Magnetiseur sich entfernt hat, wiederum, und kommt aus seinem unerreichbaren Zusluchtsorte von Neuem in die Theile, aus denen es sich, durch die Sinwirkung des Magnetismus genöthigt, zurückgezogen hatte. Diesen Zusstuchtsort kann der Magnetiseur einschließen, er kann verzhindern, daß Nichts aus demselben entweicht, er kann wie Seele" eine gewisse Zeit lang in "Belagerungszustand" halten; aber dadurch schwächt er sich zu sehr und die Psyche erhält wiederum die Oberhand über den Körzper. ———

Merkwürdiger Weise giebt es Falle, in denen im Gegentheile das ganze Leben oder vielmehr die Totalität des Lebensprincipes an der Obersläche des Körpers sich befindet; dann scheint die Sensibilität verdoppelt zu sein; die betreffenden Individuen sühlen Alles, nehmen Alles walr, was ihnen während ihres gewöhnlichen Zustandes, in welchem die Kräfte des Organismus im Gleichgewichte stehen, entgeht. Wir wollen bei dieser Erscheinung etwas verweilen und sie näher beleuchten und prüsen.

Magnetische Exaltation ber Sensibilität.

Dr. Brierre de Boismont sagt in seinem berühmten Werke über Hallneinationen\*), nachdem er eine Menge Falle von Eraltationen der Sensibilität angeführt: "Man kann durchaus nicht leugnen, daß sich in manchen Krankheiten eine übermäßige Eraltation der Sensibilität entwickelt, welche den Sinnen einen fast wunderbar zu nennenden Grad von Feinheit und Schärfe giebt. So sehen die Individuen auf eine beträchtliche Entfernung sehr genau; andere geben Personen an, die sie von Weitem kommen hören, obschon die Mitanwesenden nicht das geringste Geräusch hören."

<sup>\*)</sup> Brierre de Boismont, des hallucinations, on histoire, raisonnée des apparitions, des visions, des songes, de l'extase, du magnétisme et du somnambulisme-Paris 1845. ©. 301.

Welcher Urzt hat aber dies sonderbare Phanomen nicht schon beobachtet? — Gehen wir in unserm Berichte weiter, vielleicht werden wir späterhin alle diese Thatsachen besser begreisslich zu machen im Stande sein.

"Ich halte es für nothwendig," fagt Cabanis \*), "bier ganz besonders auf jene sonderbaren, acuten Rrankheiten aufmerksam zu machen, in benen gang ploglich intellectuelle Fahigkeiten entstehen und sich entwickeln, welche bisher noch nicht eristirt hatten. -- - In einigen erstatischen und convulsivischen Krankheiten bemerkt man auch, wie die Sinnesorgane für Eindrücke in hobem Grade empfanglich wurden, welche fie in ihrem gewöhnlichen Buftande zu percipiren nicht im Stande waren, ober fogar foldbe, welche ber menschlichen Natur ganzlich fremd find. Ich habe die sonderbaren Wirkungen berartiger Veranderungen in der fenfiblen Sphare des Organismus mehrfach bei Frauen zu beobachten Gelegenheit gehabt, welche ausgezeichnete Wahrfagerinnen gewesen sein wurden. Manche von dies fen Kranken unterscheiben mikroftopisch kleine Gegenstande mit unbewaffnetem Huge, andere feben bei ber tiefften Dun= kelheit so deutlich, daß sie ihren Weg mit ziemlicher Sicher= heit verfolgen konnen. Undere verfolgen die Spur fremder Menschen, wie der beste Schweißhund, und erkennen mit=

<sup>\*)</sup> Cabanis' 7. Auffaß: Ueber den Einfluß der Krankheisten auf die Entstehung der Gedanken und Gemuthsempsinduns gen (de l'insluence des maladies sur la formation des idées et des assections morales).

telst ihres Geruchssinnes Gegenstände, welche diese Mensschen gebraucht oder auch nur berührt haben. Ich habe solche Kranke gesehen, deren Geschmacksorgan eine ganz besondere Feinheit erlangt hatte, und welche die ihnen zuträglichen Nahrungsmittel, ja sogar die für sie passenden Heilmittel mit einer Sagacität auszuwählen wußten, wie man diese nur bei Thieren sindet." —

Welch ein sonderbares Spiel der Lebenskräfte! —— Allso das Lebensprincip, die Gesammtheit der organischen Kräfte, wirft sich auf einen einzigen Theil des Körpers, auf ein einziges Organ, und kann aus demselben entweichen, wie das in einer Lepdener Flasche aufgehäufte elektrische Kluidum.

Zwanzigster Fall. — Ein berühmter Chirurg sollte den Steinschnitt an einem in der Kraft und Blüthe seiner Jahre stehenden Manne aussühren. Schon war der Unglückliche auf dem Operationstische besestigt und des fand sich in der für den Operateur günstigsten Lage; er des obachtete die Vordereitungen des letztern mit angstvoller Aufmerksamkeit und folgte allen seinen Bewegungen mit den Augen. Seine Veklemmung, seine Furcht war groß; vor Schnierz hatte er keinen Moment Nuhe und dech fürchtete er das Instrument, welches ihn davon befreien sollte. Der Chirurg redete zu seinen Schülern, um ihnen das operative Verfahren, welches er anzuwenden beabsichstigte, näher auseinander zu sehen, und so zeigte er ihnen auch den Theil an, in welchen er die erste Incission mas

chen wollte. Da verdoppelte der Patient seine Ausmerksamseit; seine Lebensgeister waren, wie man sagen kann, in dem Organe, welches durch die Operation afsicirt wersden sollte, concentrirt; — denn in dem Augenblicke, in welchem der Lehrer die Stelle, welche das Messer durchlaussen sollte, leicht mit dem Finger berührte, endete der Pastient plöglich und jäh, in einem Augenblicke, sein Leben. Ein so plöglicher, dem Ausscheine nach so ganz ohne Veranslassung eingetretener Tod — die Operation war nech nicht begonnen — überraschte den Chirurgen nicht wenig. Die Leiche wurde geöffnet und alle Organe mit der genauesten Sorgfalt untersucht; allein nicht die geringste pathognosmonische Veränderung könnte wahrgenommen werden und das Geheimniß dieses so plöglichen Todes wurde nicht entsschlieber.\*)

Eine plogliche Freude hat dieselbe Wirkung, wie die jähe Kunde einer höchst traurigen Nachricht. Zuweilen tritt in beis den Källen ein augenblicklicher Tod ein.

Auch ein hoher Grad von sinnlichem Ekel ober Schreck beim Anblick hablicher Gegenstände kann ploglichen Tod her= beiführen.

Schon viele Menschen sind beim Erblicken eines blutigen Leichnans augenblicklich gesterben. Was Krankheiten, was die

<sup>\*)</sup> Es ift durchaus nicht felten, daß bei den Heeren, in dem Augenblicke, in welchem eine Schlacht beginnt, Soldaten ganz plöglich sterben, ohne daß die geringste Verwundung an ihnen zu entbecken ware. In dergleichen Fällen heißt es, "eine Kugel sei nahe an ihnen vorbeigegangen."

Ein anderes, ähnliches Beispiel wird dazu beitragen, unseren Lesern diesen jähen Tod begreisslicher zu machen, und zugleich werden ihnen diese merkwürdigen Fälle, von denen wir, wenn uns nicht so enge Grenzen gesteckt wären, leicht die sechssache Anzahl aufführen könnten, die Ueberzeugung geben, daß bei gewissen magnetischen Zusständen und bei gewissen psychischen Eraltationen, welche als Produkt des animalen Magnetismus eintreten können, Katastrophen zu fürchten sind. Es werden vielleicht manche Magnetiscurs, welche nichts fürchten, klüger, vorsichtiger, zurückhaltender werden, wenn sie über das hier Gesagte

grausamsten Martern nicht hervorbringen köunen, vermag ein einziges Wort herbeizuführen. Im Augenblicke einer Außeschweifung endete schon mancher, sonst kräftige Mann sein Lesben. Doch wir enthalten und, noch weitere Beispiele anzussühren. Fälle tieser Art kommen zu allen Zeiten vor, denn die Geste bes Lebens sind unveränderlich!

Ein heftiger Stoß ober Schlag auf einen Magnetstab zer=
stort seine magnetischen Eigenschaften. Eine sehr starke, psychi=
sche Erschütterung ruft ben Tob hervor, ohne daß im Orga=
nismus zugleich eine materielle Veränderung erzeugt worden
wäre: nichts ist zerrissen, das Leben ist erschreckt geslohen,
und der ausgezeichnetste Anatom vermag, mit sämmtlichen, mit
den ausgezeichnetsten und vollkommensten Untersuchungsmitteln
ausgerüstet, nicht die geringste Veränderung nachzuweisen. Und
nicht etwa schwache Individuen unterliegen in derartigen Fällen
am leichtesien; selbst die robustesten Constitutionen bleiben nicht
intact.

reiflich nachdenken, und sie werden dann selbst fühlen, daß es von wenig Vernunft zeugt, gewisse Grenzen zu übers schreiten. Dupotet selbst gerieth, ungeachtet seiner anerskannten Vorsicht, in mehr als einem Falle in nicht geringe Furcht; er bemerkte die Gefahr, und entfernte sich, von derfelben erschreckt.

Wir entnehmen das nachstehende Beispiel dem "Journal du Havre".

Einundzwanzigster Fall. - "- Geftern, bei Gelegenheit der alljahrlichen Preisvertheilung im hiefigen Rlofter ber Ursulinerinnen, creignete sich ein Borfall fehr trauriger Urt. Madame Monnier, Gattin bes Befigers vom Café des Abattoirs, war bei diefer Feierlich= feit, welche, wie sie hoffte, Gelegenheit zu einem Triumphe für ihre junge Nichte geben sollte, zugegen, und, da die Versammlung sehr zahlreich war, so daß sie von ihrem Plate aus die Einzelnheiten der Vertheilung nicht hatte verfolgen konnen, fragte sie einige in ihrer Rabe befind= liche Personen, ob der Name ihrer Nichte gleichfalls ge= nannt worden ware. Unf die Untwort, daß dieselbe keinen Preis erhalten hatte, fiel die ungluckliche Sante, welche. aufrecht auf einem Stuhle stand, ploblich, wie von einer Dhumacht ergriffen, berab. Die Umstehenden drangten fich um fie herum; wie groß war aber ihre Befturzung, als fie bei bem Berfuche, die Dame emporgurichten, bemerkten, baß biese nicht bas geringste Lebenszeichen von sich gab! Sie wurde sofort in ihre Wohnung geschafft;

Aerzte wurden herbeigeholt; diese konnten aber nur den ploklichen Tod bestätigen, ein Tod, der um so mehr in Erstaunen sehen mußte, als Madame Monnier, eine Frau von etwa dreißig Jahren, sich stets einer ausgezeichneten Gesundheit zu erfreuen und die Ursache dieses Todes doch verhältnismäßig sehr geringfügig zu sein schien." —

Man wird uns einwerfen: Dier ist ja vom Magne= tismus gar nicht die Rede. Allerdings nicht, wir wissen es selbst recht wohl; allein es funktioniren hier dieselben Rrafte, es zeigen sich diefelben Abweichungen, diefelben Perturbationen, und man muß geradezu blindweg magnetis firt haben, wenn man dies nicht felbst erkannt hat. Wir wurden diese Beispiele gar nicht angeführt und uns bei denfelben gar nicht aufgehalten haben, wenn wir es mit Dupotet nicht für dringend nothwendig hielten, den Mag= netismus auf eine andere Weise zu lehren, als dies bisber durch die verschiedenen "Lehrbücher" geschehen ift, Werke, welche kaum den Schatten der Wahrheit enthalten und den Unfanger bei jedem Schritte irre führen. Uber man wird entgegnen, wodurch sich der Verfasser zu einer folchen Sprache berechtigt halte; ob er erleuchteter sei, als so viele andre Magnetiseurs? Er antwortet hierauf dreift: "Ja"; aber zugleich muß er zugestehen, wie er täglich sich klarer bewitst wird, daß ihm noch viele, sehr nothwendige Renntniffe fehlen, und daß er unablaffig sucht, fich diefe ju erwerben! Gern will er noch in die Schule ge hen, wenn er einen erfahreneren Meister findet, und er wird sich

dadurch nicht im mindesten gedemuthigt fühlen. Ihm ist seine Kenntniß von dem thierischen Magnetismus und seiner therapeutischen Unwendung nicht etwa schon ein abgeschlossens Wissen, durch das er sich von der Nothwens digkeit jeder weiteren Belehrung freigesprochen glaubt, und er wird sich in hohem Grade glücklich schäßen, wenn der vorliegende "Leitsaden" auch andere Magnetiseurs zu näsherem Studium, zu genauerer Untersuchung der physischen Erscheinungen des vitalen Magnetismus Veranlassung gesben würde. —

Unfre Leser sehen, daß das Geheimniß, welches die magnetische Kraft verhüllt, sich unseren forschenden Blicken immer mehr entschleiert, je weiter wir vorschreiten. Wir haben weiter oben die merkwürdigen Erscheinungen kennen-gelernt, welche sich ergeben, wenn die Nervengessechte des Epigastriums, besonders der plexus solaris, durch den thierischen Magnetismus insluenzirt werden. Wir wollen jeht zum Studium jener nicht weniger feststehenden, aber gleichwohl sehr verschiedenen Reihe von Wirkungen überzgehen, welche sich zeigen, sobald der Kopf magnetisirt wird. —

## Pinchische Wirkungen.

Diese Phanomene treten nicht selten gleichzeitig mit: ben somatischen Erscheinungen auf, sind aber wesentlich von

ihnen verschieden; sie sind das in psychischer, was jene in corporeller Beziehung find. Der Nintbus des Wunder= baren, des Unerklärlichen, der sie umgiebt, macht sie me= nig geeignet, von dem großen Publikum begriffen zu werden, deffen Begriffe sie mehr dem von ihnen auf die Gedanken ausgeübten Ginfluffe unterjochen, als fie es überzeugen. Sie haben den Geist mehr als eines Magneti= feurs in Verwirrung gefett; sie werben auch in der Bufunft noch manche Ertravaganzen veranlaffen. Der Umftand, daß fie fich fpontan, ohne directe Willensaußerungen des Magnetifirenden entwickeln, lagt nicht zweifeln, daß bereits Mesmer sie gekannt; seinen Schulern hat er si aber nicht mitgetheilt. Einer von diesen, der allbefannte Marquis de Punfégur, beobachtete im Jahre 1784 ben erften Kall von hellsehendem, magnetischen Schlaf; er bezeichnete dieses Phanomen, der Unalogie nach (Noctambulismus), mit bem Namen Somnambulismus.

· Somnambulismus ober magnetischer Schlaf.

Außer den Eigenschaften, die wir bereits kennen gelernt haben, besitzt das magnetische Agens auch eine sedative, beruhigende Kraft, und durch dieselbe übt es eine soporose, einschläsernde Wirkung auf eine große Anzahl von magnetisirten Individuen aus. Auch kommt es nicht selten vor, daß ein ganz waches, munteres Subject, sobald es magnetisirt wird, langsam und plößlich in einen tiesen Schlaf fällt, ohne daß diese Erscheinung etwa durch bie Unwendung von Opium oder irgend einem andern Schlaf verursachenden Mitteln erklatt werden konnte. Der Magnetiseur braucht nur seine Finger kunstgemäß vor dem Gesichte des zu Magnetisirenden hin zu bewegen, und alle Sinne des Lettern werden eingeschläsert; alle von außen kommenden Eindrücke tangiren ihn nicht; er wird beherrscht, vernichtet, er ist wie todt; er fühlt nichts, außer den Magnetiscur; zwischen seinem und dem Nervenspstem des Magnetiseurs ist ein geheimnisvoller Rapport hergestellt. \*)

Wissenschaftliche Autoritäten geben uns folgende Beschreibung dieses ganz unermestlichen Phanomens. Wir entnehmen sie aus Dr. Hussens Bericht an die Akademie der Medizin zu Paris.

— Wenn der Magnetismus den Somnambulismus erzeugt, so erlangt das Wesen, welches sich in diesem Zustande befindet, eine wunderbare Ausdehnung der Fähigsteit, zu fühlen. Mehrere Sinnesorgane, gewöhntich Gessicht und Gehör, sind ganz unempfindlich, und alle von denselben abhängigen Operationen geschehen innerlich.

Der Somnambule halt seine Lider geschlossen; er sieht nicht mit den Augen, er hort nicht mit den Ohren, und doch sieht er besser, und doch hort er schärfer, als ein in wachem Zustande besindlicher Mensch. — Er sieht und

<sup>\*)</sup> Man vergl.: Dupotet, Essai sur l'enseignement philosophique du magnétisme. S. 73 ff.

hort nur diejenigen, mit denen er in Rapport steht; er sieht nur das, was er anblickt, und gewöhnlich sind dies nur solche Gegenstände, auf die man ihn ausmerksam macht. Er ist von dem Willen seines Magnetiseurs ganzelich abhängig, sofern dieser nur das will, was ihm nicht schaden kann, und was den in ihm herrschenden Unsichten von Necht und Wahrheit nicht zuwiderläuft. — Er sühlt den Willen seines Magnetiseurs. — Er sieht, oder vielmehr, er fühlt das Innere seines eignen Körpers und das des Körpers Underer, aber er bemerkt gewöhnlich nur die Theile, welche Sitz krankhafter Veränderungen sind und die Harmonie der Kunctionen des Organismus stören. Sein Gedächtniß bringt ihm die Erinnerung an Dinge wieder, die ihm, so lange er im Zustande des Wachens sich besindet, ganzlich entschwunden sind.

Er hat Vorgefühle und Vorempfindungen, welch unter gewissen Umständen irrig sein können und welche in ihrer Ausdehnung beschränkt sind. Er spricht seine Gebanken und Empfindungen mit einer überraschenden Leichtigkeit aus. Er ist nicht frei von Sitelkeit. Wird er von einem erfahrenen, tüchtigen Magnetiseur geleitet, so verwollkommnet er sich während einer gewissen Zeit; er verirrt sich, wenn er eine schlechte Leitung hat. Kehrt er in seinen natürlichen Zustand zurück, so verliert er die Erinnerung an alle die Empfindungen, an alle die Gedanken, welche er während seines somnambulen Zustandes gehabt hat, in solchem Grade, daß sich zwischen beiden

Buftanden eine folche Verschiedenheit kund giebt, wie wenn der Somnambule und der Wachende zwei einander ganz fremde Menschen waren." — — —

Ferner fahrt der Berichterstatter fort:

"Neuere Beobachter versichern, daß die magnetisirten Individuen, während des somnämbulen Zustandes, dessen auffallendste Erscheinungen wir so eben flüchtig zu analysiren versuchten eine Lucidität besihen welche ihnen richtige Unsichten, über die Natur ihrer Krankheit, über die Beschaffenheit der Leiden der mit ihnen in Napport geseten Personen und über die in beiden Fällen anzuwendende Heilmethode giebt."

Wir empfehlen unsern Lesern auch das, was die berühmtesten Schriftsteller über den thierischen Magnetismus, was von Redern, de Punssigur, Deleuze, Rostan, Georget, Bertrand u. A. über den Somnambulismus geschrieben haben.

Und wollen sie, größerer Sicherheit halber, keines von diesen zahlreichen und gewichtigen Zeugnissen als gulztig anerkennen, so mögen sie selbst magnetisiren; sie werzben alsbann, ohne Zweisel, die merkwürdigen Erscheinungen des Somnambulismus selbst zu erzeugen im Stande sein. Auch Dupotet ging es, wie jedem Andern; auch er glaubte nicht; seine Vernunft wies diese Wunder von sich ab; nachdem er die Phanomene aber selbst erzeugt hatte, mußte er wohl an ihre Realität glauben. Mehr als fünshundert magnetisch eingeschläserte Individuen sind

ihm durch die Hande gegangen oder wurden feiner Unter- fuchung unterworfen.

Buerst magnetisirte er, ohne es methodisch erlernt zu haben; er wiederholte die Bewegungen seines Magnetiseurs, eines Mannes, der seine Kunst kaum verstand. Bieles war diesem unbekannt; aber er erzeugte Erscheinungen, kraft jenes Gesehes, welches wir bereits mehresach ausgesührt haben: Jeder Mensch besitzt genüzgende Kraft, um, wenn er will, auf das Nervenzund wensystem eines andern Individuums wirken, und in demselben vorübergehende Störungen her vorrusen zu können; und gleichfalls erzeugte jener Mann auch Somnambulismus.

Aber wer die Wirkung erzeugt hat, ist darum noch nicht Herr des magnetischen Wissens. Dieses kommt nicht plößlich; man muß, um es zu erlangen, arbeiten, wie überall. Man besißt ein Werkzeug, einen Appazat; man muß nun auch lernen, denselben gehörig und richtig anzuwenden!

Hat der junge Arzt seine Prüsungen bestanden, so heißt es: "Du verstehst Griechisch, Latein 2c.; du hast dir anatomische, physiologische, pathologische Kenntnisse erworden; du bist mit der Arzneimittellehre vertraut; du bist jetz Arzt." Und dennoch ist er dies nicht; es mangelt ihm die Beobachtung, die praktische Ersahrung und noch manches Andere; zu einem wahrhaft tüchtigen Arzte vielleicht vor allen Dingen das Genie.

Ein Mensch, der eine Palette, Pinsel, Farben, Leinwand ze. hat, ist darum noch kein Maler; er nuß sich
lange, lange Zeit üben, und doch bleibt er oft, ohngeachtet aller seiner Mühen, aller seiner Unstrengungen, sein
ganzes Leben hindurch nur ein höchst mittelmäßiger Stümper. Er macht Gemälde, wie so viele Aerzte Kuren machen, ohne Kunst, ohne Wissen, ohne Genie. Und doch
lag vielleicht in ihm Das, was den großen Künstler ausmacht: ein glühender Geist, ein leidenschaftliches Wollen,
Natur und Wahrheit zu lernen; er wußte aber nicht und
es war ihm nicht gelehrt worden, wie das Genie kommt!

Studium und immer Studium und Beobachtung

ist hier die einzig gultige Losung!

Die Ruhe ist im Leben nur für Handarbeiter, für Kausseute und für Die bestimmt, welche Zahlen summiren und Exempel nachrechnen. Der Naturforscher, der Arzt wie der Künstler muß immer, muß unablässig, muß unaushörlich arbeiten und nach dem Höchsten, dem Erhabensten, nach der Wahrheit streben: nur um diessen hohen Preis verkauft die Natur das, was wir für ihr Geschenk halten, das Genie nämlich, eine hervortretende Superiorität über das Alles, was ihn umgiebt!

"Ich mochte," sagt Dupotet, "bei dem Studium, welches ich Euch, meine Leser, zu machen vorschlage, Euch vor den Ungewißheiten, vor den Verlegenheiten, welches Eurer auf diesem Felde warten, schützen. Ich mochtes

Euer Führer, Euer Lehrmeister sein, und Euch raschen Schrittes zur Kenntniß einiger Geheimnisse der neuen Runft führen. Dies kann aber nur durch dies Buch gesschehen, eine mangelhafte Schrift, die nur einen blassen Wiederschein giebt von einer Wahrheit, welche bis jest noch keinen Boten gefunden, der ihre erhabene Größe, ihre unendlichen Wohlthaten allen Menschen begreislich zu machen wußte.

"Das Kind, welches gehen lernt, strauchelt und fällt, steht aber wieder auf, und geht weiter; so wird es auch Euch gehen, Ihr Leser, und später, wenn Ihr zu Kraft gekommen seid und zu Freiheit: dann werdet auch Ihr muthig vorwärts schreiten.

"Hort vor allen Dingen nicht auf jene Magnetiseurs, welche, jedes tiefere Studium verachtend, Euch sagen und immer wieder sagen werden: "Der Magnetiseur bedarf keiner Wissenschaft und Ables felbst." Erinnert Euch, daß die Natur selbst sich zuweilen verirrt, und daß nur Wissen und Erfahrung sie von ihzen Abwegen wieder zurückzusühren im Stande ist. Nicht länger darf der Magnetismus wie die Operation der Streischer und Strecker (toucheurs et rehonteurs) in den Dörsfern ausgeführt werden. Die Unwissenheit erzeugt nur einen blinden Glauben und einen blöden, störrischen Glausbenseiser. Der Marquis de Pupsigur hatte ausseinem Koche einen Magnetiseur gemacht; aber er selbst war da,

um seine Werke zu überwachen und ihm seinen Rath zu ertheilen. Dupotet selbst gesteht zwar mit Schmerz, aber ohne Schaam, wie er, durch einen blinden Glauben verführt, in früheren Zeiten Absurdibaten behauptet und Individuen mit Hartnäckigkeit magnetisirt hat, deren Krankheiten durch ben Magnetismus in nichts modificirt werden konnten.

Die schwierigste Aufgabe für den angehenden Magnetiseur bei dem Somnambulismus ist die, den Somnambulen beherrschen zu können. Er glaubt jest,
den Somnambulen halten zu können, dieser aber ist ein
Proteus; heut ist er constant; sein Zustand ist regelmäsig, der Magnetiseur entlockt ihm wunderbare Dinge:
morgen ist er wieder voll von Launen, von Unregelmäßigkeiten,
von Unvollsommenheiten. Und da der Neophyt ein so
plösliches Sinken dieses Zustandes nicht voraussehen
kann, so läst er seinen Muth überwältigen; er verzweiselt an seiner eigenen Kraft! Aber er beruhige sich;
der Somnambule wird bald wieder steigen und sein Magnetiseur wird ihn wieder bewundern, wie wenn nichts
geschehen wäre!

Jedesmal, so oft Dupotet ein Individuum in sommambulen Zustand versetzte, empfand er eine Art nervösen Schauer, welchem bald eine gewisse innere Freude, ein Gefühl von Befriedigung folgte, wie wenn er eben etwas Großes vollendet hatte und wie wenn seinem staunenden Geiste neue Mysterien enthüllt werden sollten. Und wirklich, es giebt hier so viel zu lernen! Jeder Somnam-

bule ist ein neuer Lehrer, der unserem geistigen Auge das Gebiet der Natur immer weiter ausgedehnt darstellt und uns die Vollkommenheit der göttlichen Werke zeigt. Icder unserer Leser wird das Gefühl, von dem wir eben eine schwache Darstellung zu geben suchten, selbst empfinden, wenn er nicht den magnetischen Schlummer an sich, sondern den wahren, luciden Somnambulismus erzeugt. Es sindet dann ein Zusammentreffen einer Seele mit der andern statt, die wir vollkommen sühlen; eine Art plöslicher Erhellung unseres Geistes; wir sind nicht mehr dieselben Menschen, wie einen Augenblick zuvor; etwas Höheres, Söttliches ist aus unsern Haden hervorgegangen.

Biele Magnetiseurs werden den Verfasser begreifen, denn sie haben dasselbe empfunden, was wir mit Worten hier vergebens darzustellen suchen. "Ihr Alle," ruft er aus, "die Ihr den heißen Wunsch habt, Gutes zu thun, magnetisirt, und ich verspreche Euch die süßesten Augenblicke, die ein Sterblicher erleben kann; Eure Seele wird sich mit einer andern Seele verbinden und ein geheimnißvoller Schleier wird diese geistige Vereinigung dem Blicke der Uneingeweiheten entziehen!"—

Der Somnambulismus mußte schon mit den ersten Menschen existiren, und im Ansang der Schöpfung permanent sein; heutzutage wird er nur'erzeugt 1) durch spontane Abweichung der Lebenskräfte von ihrer gewöhnlichen Bahn; 2) durch gewisse Krankheiten und 3) durch die Anwendung des thierischen Magnetismus.

Seine Dauer ist beschränkt. Er ist die Erganzung zum Leben; durch ihn allein kann der Mensch sich kennen lernen, und zu Gott, seinem Schöpfer, sich erheben. Die größten, der Zukunft vorbehaltenen Entdeckungen werden diesen psychischen Zustand, in welchem dem Menschen nichts unbekannt bleibt, zum Ausgangspunkte haben.

Streng genommen, mußte hier, als Einleitung, der Schlaf und Alles, was mit ihm in Verbindung steht, seine Berücksichtigung sinden; allein selbst bei der gedrängtessten Kurze wurden wir dadurch dies Werkchen über Gebühr ausdehnen, ein Werkchen, welches ohnehin nur die allgemeinen Regeln enthalten soll, nach welchen der Anfänger sich praktisch mit dem Magnetismus beschäftigen muß, um allmählig zu immer bedeutenderen Resultaten zu gelangen. \*)

Untersuchen wir zunächst die dem magnetischen Schlaf angehörigen, vorlaufenden Symptome oder Prodrome.

## Probrome bes Somnambulismus.

Unbeweglichkeit der Gesichtszüge, Beränderung der Gesichtsfarbe, häusiges Senken der Augenlider. Die stärker als gewöhnlich glänzenden Augen nehmen einen ganz eigenthümlichen Ausdruck von besonderer Stätigkeit oder Starrheit an, der sich durchaus nicht schildern läßt.

<sup>&#</sup>x27;) Man vergl. hier bas Journal du magnétisme, Bb. I. u. II: Etudes préparatoires de somnambulisme.

Der genbte Magnetiseur bemerkt, daß die Wirkung seines Ugens in das Gehirn eingedrungen ist, sobald sich ein leichtes Zucken des freien Nandes vom obern Augenlide zeigt. Er kann alsdann überzeugt sein, daß er nun mit der nothigen Beharrlichkeit alle magnetischen Phânomene hervorzubringen im Stande sein wird, besonders die der Attraction. Dies Symptom war das einzige, welches Dupotet zur Unterbrechung seines Magnetisirens veranslaßte und stets kounte er mit größter Sicherheit angeben, daß der seiner Wirkung unterworfene "Ungläubige" in seiner Abhängigkeit sei, sobald dieses Zeichen auftrat; nie ließen die Beweise für die Wahrheit seiner Versicherung auf sich warten, wenn er veranlaßt wurde, sie zu geben. ——

## Die Möglichkeit einer Simulation bes Comnambulismus.

Ist es bem angehenden Magnetiseur gelungen, einige Unfälle von Somnambulismus zu erzeugen, so läßt er sich in seinem Hochgefühle leicht zu dem Glauben hinreißen, daß es nichts weniger als schwierig sei, diese Krise herbeizuführen; er forscht nicht weiter, und der Magnetisirte braucht nur die Augen zu schließen, um in ihm den Wahn hervorzurusen, daß magnetischer Schlaf eingetreten sei. Er ist überhaupt außerordentlich leicht zu täuschen; sein Glauben ist so start, er wähnt es für so unmöglich, seiner Wirkung zu widerstehen, daß er jedwede Maaßregel der Vorsicht hinztenan sest und vernachlässigt.

Dupotet hat am Unfange seiner Laufbahn nicht auf diese Weise gehandelt, und noch jest beobachtet er, obwohl er niemals getäuscht worden ift, jede Klugheitsregel so genau, als wenn er mußte, daß er getäufcht werden follte und jedesmal behauptet er die Eriftenz diefes Schlummers erft bann, nachdem er ben Magnetifirten einer forgfalti: gen Untersuchung unterworfen hat. "Aber," wird mander Lefer fragen, mie kann man an eine Simulation des Som= nambulismus glauben?" — Grade die ehrlichen Leute felbst, welche so oft den Magnetiseur einer Tauschung zeihen wollen, werden ihn die erften Beispiele einer folchen liefern. Belingt es ihnen, einen angehenden Magnetifeur gu tau= schen, so werden sie bald Alle, welche Zeugen ihrer Romodie waren, zu der Ueberzeugung bringen, daß überhaupt nichts Wahres am Somnambulismus fei, und daß Alle, welche fur magnetische Schlafer gegolten, es fo gemacht haben, wie sie. Gine folche "Mustification", wie folche Leute es nennen, hat wirklich ofters stattgefunden: vielen Magnetifeurs ift diefe grobe Schlinge gelegt wot= ben; manche berfelben haben fich fangen laffen und Ge= lachter, Spott und Sohn haben ihrem proselytischen Gifer gelohnt. Wir konnten bier viele Unekoten biefer Urt er= gablen, welche fur "pifant" gelten; aber wir schamen uns bergleichen. Auch mit Dupotet wurde ofters versucht, Die Wirkung eines gleichen Manbvres zu versuchen; allein jedesmal verstand er, die Ubficht errathend, bevor sie zur

That wurde, das unsittliche Individuum, welches die Intention, ihn zu täuschen, kund gegeben hatte, schaamroth zu machen.

Sobald sich der Magnetiseur nur seiner Sinne richtig bedienen will, um eine genaue Untersuchung anzustellen, so ist ein Betrug schlechterdings unmöglich. Die vorlaufenden Symptome, welche wir so eben schilderten, sind so charakteristisch, und es treten im gewohnten Zustande des Körpers so viele und hervorstechende Beränderungen ein, daß ein einziger Blick genügen muß, um von vornherein den Magnetiseur von der Absicht eines Bestruges zu überzeugen.

Auch der Puls kann im Nothfalle eine Indication geben; denn er ist durch die Wirkung des Magnetiseurs stets sehr vergrößert oder verkleinert.

Auch die Respiration ist nicht mehr dieselbe und so= mit muß auch die animale Wärme des Körpers mehr ober weniger stark modificirt sein.

Die Augenlider schließen sich bei wirklichen Somnambulen niemals, ohne daß die weiter oben bezeichneten Symptome vorangegangen waren.

Doch wir wollen uns mit diesen Andeutungen begnügen, und mit einem Bergleiche schließen, in welchem alles Nothwendige gesagt ist: eine falsche Münze wird nur von Demjenigen als gultig angenommen, welcher sie nicht näher Thierischer Magnetismus. untersucht oder sich auf die Person verläßt, von welcher er sie erhalt. — —

Die verschiedenen Grabe bes Comnambulismus.

Es giebt mehrere Grade des Somnambulismus, welche alle verschiedene Fähigkeiten haben: jedoch würde sich der Unfänger leicht verirren, wenn wir hier eine detailirte Darstellung derselben geben wollten. Denmach begnügen wir uns mit der Ungabe dessen, was am häusigsten beobachtet wird.

- 1) Bei vielen Magneti= {Comatofer Schlaf, ohne alle firten Perceptionen.
- 2) Bei einer gewiffen Uns zahl Magnetifirter

Schlaf mit beginnender, aber verwirrter Perception, die keine genaue Bestimmung zuläßt.

3) Bei einer kleineren Unzahl Magnetifirter Lucidität oder innere Sehkraft,, mit dem Instinct zur Ausziwahl passender Heilmittel!
für sich selbst. Voraussichtt (prévision) für das, was ihree eigne Personlichkeit betrifft.

4) Bei einigen wenigen Privilegirten Alles, was dem irdischen Men= schen fehlt und das Attribut der von ihrer körperlichen Sulle befreieten Ceele fein muß, b.-h. besonders eine wunderbare Musdehnung der Kähigkeit, zu fehen und zu fühlen. Da bas innere Sehvermogen unbegrenzt ist, so kann das somnambule Individuum Alles feben, fo= wohl in der Nahe, als in der Ferne, und durch alle dazwischen befindlichen Körper hindurch. Genaue Renntniß bes Wefens und der Somptome der Krankheiten an fich felbst und Unberen, fo wie der zu deren Be= kampfung dienlichen Beilmittel.

Diese Classification macht nicht die entferntesten Unsprüche auf Bollständigkeit. Ein Gesammtbild der an den Somnambulen beobachteten und in der Zukunft noch zu beobachtenden Fähigkeiten zu entwerfen, ist keine Aufgabe für die Jetzeit; täglich werden neue Thatsachen bekannt und die Grenzen, an denen diese wunderbaren Fähigkeiten ihren Dienst versagen, sind noch zu bestimmen. Mit Recht ist gesagt worden: "der Magnetismus öffnet durch

den Somnambulismus ein Fenster in die unsicht: bare Belt!" — —

Die Beränderungen der Lucidität. Negeln für die Behandlung fomnambuler Individuen.

Nicht felten find wir gegen den Somnambulimus uns gerecht; wir übertreiben feine Mangel, ohne zu berücksichtigen, daß dieselben zum Theil von uns selbst herrühren. Nur von einem guten Baume kann man gute Früchte erwarten und wie darf man von einer fehlershaften Richtung fehlersreie Resultate hoffen?

Es ist sehr schwierig, den luciden Schlaf in seinem ursprünglichen Zustande der Reinheit zu bewahren. Die meisten Derjenigen, welche bie Somnambulen um Rath fragen, bringen gewöhnlich nur ein Gefühl mit, welches wenig bazu geeignet ist, eine Manifestation der merkwurdigen Eigenschaften diefer sonderbaren Wesen zu veranlassen: ben geheimen Wunsch namlich, sie auf falfchem Wege finden zu konnen. Sie lenken die Aufmerksamkeit der Schlafer soviel als möglich von der gehörigen Richtung ab, und suchen sie auf nichtssagende Umftande und Dinge zu "Wie alt bin ich? — Lebe ich im Chestande? — Habe ich Kinder? — Was habe ich in meiner Tasche? — Ronnen Sie mit geschlossenen Augen Dies lefen?" -Solche und taufend andere, ebenso alberne Fragen sollen ben Neugierigen zur Erreichung ihres unlauteren Zweckes bienen.

Du willst das Drakel um Rath fragen? Run, fo lag es sprechen; lag Dich schweigend von ihm untersu= chen; laß es in Deinem Innern nachforschen, laß es das in Dir verfolgen, was es beim Eindringen in Dich entdeckt hat; vielleicht wird es von Deinem Geschicke auf= faffen und festhalten; es wird Dir vielleicht Winke geben, beren Befolgung fur Deine' Gefundheit, fur Dein Leben von Bedeutung ist! - Dber willst 'Du, daß Dich bas Drakel taufdie, daß es fur Dich die Rolle eines Karten= schlägers spielen, daß es Dich unterhalten, Dir zum Zeit= vertreibe taufend Geschichten erzählen foll? — Dann gebe fort; bann bist Du nicht werth, bem Sehenden Dich zu nabern; die erhabene, die gottliche Wiffenschaft ist nicht für Laffen und Thoren! — — Aber ber Magnetiseur, beforgt für feinen Somnambulen, wie für einen Theil feines eignen Ich, wird Mube haben, derartigen Erbarm= lichkeiten zu entgehen, denn sie sind jest in der Modek der Somnambulismus ist ein Rinderspiel, eine Frage ge= worden, denn er ist in die Hande von unmundigen, un= gezogenen Kindern gekommen. Der Magnetiseur muß bei ben Confultationen seiner Somnambulen streng sein; er muß nur eine geringe Anzahl Fragen zulaffen, und die zu ihrer Beantwortung erforderliche Zeit selbst bestimmen: benn jede gezwungene Arbeit fallt schlecht auß! Nach dem Erwachen des somnambulen Individuums muß der Magnetiseur jede Unterhaltung mit den consultirenden Personen untersagen; es barf nicht ein einziges Wort von

bem, was der Somnambule geredet ober gethan, in feiner Gegenwart erwähnt werden, benn fonst geschieht Folgendes. Die Magnetisirten, welche in den außergewöhnlichen Bu= stand von lucidem Schlafe verfallen, konnen nach dem Erwachen von dem, mas mahrend ihrer "Arise" vorgeht, feine Renntniß besitzen, haben folglich feine Sorge und fennen ihren eignen Werth nicht. Wenn ihnen aber gefagt murbe: "Du besigest wunderbare Fahigkeiten; welche Freude muß es Dir machen, Undern so viele und so große Dienste leisten zu konnen! Welches Glud fur mich, bag ich Dich fennen lernte! Welche Wohlthaten haft Du mir erwiefen!" u. f. w. u. f. w. -- fo wurde man zwar bas erfte Mal, wo man biese Sprache gegen sie fuhrt, keinen gro-Ben Gindruck auf sie machen; fie werden wenig davon tangirt und glauben nicht an ihre außerordentlichen Sähigkeiten. Redet nun aber auch eine audere Person in derfelben Sprache zu ihnen, und hebt auf diese Weise ihre Zweis fel an sich selbst, dann beginnt der Stolz sich bei ihnen zu ruhren, sie fangen an ihren eignen Werth zu glauben an, nehmen das für sich im mach en Zustande in Unspruch, was ihnen nur im Schlafenden Zustande zukommt; fie werden launenhaft, auspruchsvoll, lassen sich nur mit Widerstreben in Schlaf versetzen, beschaftigen sich mehr mit fich felbst, als fie sollten, und zulest wird der Magne= tiseur ihr Sklave, wahrend er zu seinem und zu ihrem Wohl fortwährend ihr Derr hatte bleiben sollen. Damit ift er aber noch nicht am Ende. Die Somnambulen glauben stets, daß er ihnen etwas verheimlicht; sie haben ihn in Berdacht, er benuße ihren Schlaf, um von ihnen Enthulz lungen zu bekommen, welche sie für unbezahlbar halten, und wähnen, er gewönne durch sie Goldhaufen. Seine Protestationen helfen ihm nichts; er vermag nicht, sie zu überzeugen, denn fortwährend wird das, was sie für ihr eignes Verdienst halten, von Andern mit Uebertreibung gepriesen.

Die haufigen Communicationen fuhren bald eine ge= wiffe Vertraulichkeit zwischen dem schlafenden Individuum und ben Confultirenden herbei; es kommen ihnen von allen Seiten Untrage, fich von Undern magnetiffren zu laffen. Sie geben rasch und gern nach, voll Neugierde, ob auch ein Underer biefelbe Einwirkung auf fie auszuuben vermag, wie ihr eigentlicher Magnetiseur. Durch die Wirkung zweier verschiedenartiger Individualitaten angegriffen, verlieren fic die ausgezeichneten Fahigkeiten, die sie vorher befagen; durch zwei verschiedene Willensimpulse influenzirt, werden sie in ihrem Schlafe zerstreuet, dieser wird weniger tief, weniger regelmäßig, und bald stellt sich zwischen dem wachen Bu= stande und dem Schlafe eine Urt Communication ber, welche, so unbemerklich sie im Unfange auch war, nach und nach boch beutlicher wird. Derartige Somnambulen ver= mogen es wohl, ihre somniluciden Reminiscenzen (bie aus ihrem Schlafe in den wachen Zustand mit hin= übergenommenen Erinnerungen) eine Zeitlang zu verheim= lichen, sie sehen und fühlen aber nur noch unvollkommen.

Der Magnetiseur muß jetzt schon auf seiner Hut, muß gegen sie mißtrauisch sein; benn sie behaupten, ihm gegenzüber, es sei nichts verändert, sie sahen noch dasselbe, wie vorher. Dieser Irrthum ist der Täuschung sehr nahe verzwandt!

Sie werden indessen noch lange Zeit hindurch genug sehen, um Andere in Erstaunen zu setzen und zu überraschen; aber die Heilmittel, welche sie angeben, sind nicht mehr sicher; sie haben sich selbst eine Art Pharmacopoe zusam= mengesetzt, und verordnen, um jede Anstrengung zu vermei= den, einen Patienten, den sie zum ersten Male sehen, die= selben Mittel, welche sie bei einem andern Kranken mit Ersolg angewendet haben. Ein glücklicher Zusall ist es für diesen, wenn sie das Richtige treffen, wenn er sie in einem günstigen Augenblicke sonsultirt hat; denn von nun an sind ihre Verordnungen nur gewöhnliche Medizin, und, wie diese, von den Gesahren etwaiger Irrthümer nicht frei.

Wir niuffen leider gestehen, daß es meistentheils Magnetiseurs sind, welche Andern ihre Somnambulen abwendig machen; solche Leute sind beständig auf Bente von
hellsehenden Schläfern aus und ihnen sind alle Mittel gut,
um einem Andern das kostbare Instrument zu rauben, welches dieser sich ausgebildet hat. Wenn sie es einmal besigen, so wird nicht danach gefragt, auf welche Weise sie
es erlangt, wo sie es gefunden haben; sie gelten für geschickte Leute, während es mit ihrer Geschicklichkeit nichts
ist. Ein Magnetiseur hat auf diese Art, ohne alle Um-

stande, Dupotet zwei Somnambule geraubt; die Behandlung der Einen von denselben hatte so lange gedauert und war so mühselig gewesen, daß sie Dupotet Blutspeien verursacht hatte. Das andere Individuum war von einem Magenkrepse durch Schlafanfälle geheilt worden, welche zuweilen dreißig Stunden nach einander angedauert hatten, und während welcher Dupotets Angst oft groß war. Wir erwähnen diesen Umstand hier nur aus dem Grunde, um zu zeigen, wie schwierig es ist, den luciden Schlaf somnambuler Individuen in seiner Neinheit zu erhalten.

Dft sind die Eltern, ja selbst die Freunde des Schlafers oder der Schlaferin nach einem solchen neuen Schabe tuftern, und der Gedanke, den Magnetiseur zu erseben, bleibt ihnen nicht lange fremd. Allerdings ist dies wohl anders, wenn der Magnetiseur den luciden Schlaf bei Individuen entwickelte, welche einen hohen Rang, eine bevor= zugte Stellung in ber menschlichen Gefellschaft einnehmen; dann ift er der einzige Lenker, der einzige Leiter; aber dann find auch die Dienste, welche er zu leisten vermag, auf die Kamilie beschränkt, und werden höchstens noch auf einige Freunde ausgedehnt; und welche Furcht herrscht selbst dann, welche Vorsichtsmaaßregeln werden in diesem Falle getroffen! Man fürchtet die Indiscretion der Somnambulen, man gittert bavor, daß sie Leiden den Personen inoculiren fonne, welche mit ihr in Rapport gefett zu werden verlangen; die größte Sorge folgt allem ihrem Thun, und bas Gute,

welches sie zu stiften im Stande ware, geschieht nicht, da zu viel hinderniffe in den Weg gelegt werden.

Wenn sich also nun der Magnetiseur ein so ausgezeichnetes Werkzeug gebildet hat, so treten meist zwei Falle ein; es wird ihm entweder geraubt, oder es wird ihm nicht erlaubt, es zu benutzen. Aber oft verändert er auch selbst, wenn er nur sehr unvollkommene und-lückenhafte Kenntnisse vom Magnetismus besitzt, durch mussige oder unnütze Experimente die Reinheit des innern Lichtes, welches nur mit der größten Zurückhaltung und Vorsicht behandelt werzben darf, damit es sich nach Ausen verbreitet.

Ungeachtet so vieler Schwierigkeiten und hindernisse, sehen wir dennoch zuweilen, wie der of kentliche Magnetismus (— wir bezeichnen mit diesem Namen den, der sich z. B. in Paris öffentlich zur Schau stellt —) eines großen Ruses sich erfreuet und durch glückliche Kuren dem Magnetismus Proselyten zusührt. Dies kann ums zwar keineswegs überraschen; aber es ist nur zu bedauern, daß er nicht besser geleitet wird; dann wurde das Sute, das er zu schaffen vermag, unberechendar sein! — —

Mir haben so eben verschiedene der Schwierigkeiten angeführt, welche dem Magnetiseur bei der Umwendungs des luciden Somnambulismus in der Therapie sich entzgegen stellen; wir wollen num zunächst untersuchen, von wie großer Wichtigkeit dieser Zustand bei der Behandlungs von Krankheiten ist. — —

lleber die Benugung des Comnambulismus bei magnetischen Ruten.

In den meisten Fallen übertrifft die "Clairvonance" der Somnambulen die wohlthatigen Wirkungen des Magnetismus nicht; benn biefer gibt Leben und Rraft und bewirkt das Aufhören der Schmerzen. Wir wollen uns feineswegs hierauf allein ftuben, aber wir muffen es hervorheben. Die Heilmittel, welche der Somnambule verord= net, unterftugen nur die Wirkung des Magnetismus und die Luciditat leitet, ermuthigt ben Magnetiseur. "Sie thun mir wohl; ich nehme die in mir vorgehende Urbeit mahr; fahren Sie fort, ich werbe genesen " - das ist die Untwort der in magnetischem Schlafe befindlichen Indi= viduen, auf die Unfrage des Magnetiseurs. Diefer ift alfo das Werkzeug der Beilung. Sicherlich wurden die Mit= tel, welche die Somnambulen fich felbst verordnen, ihre Birkung verfehlen, wenn nicht gleichzeitig eine Bethatigung des heilenden Processes veranlagt mare. Wahrscheinlich wurde der Magnetiseur oft ohne alle Medicamente zu fei= nem Ziele gelangen und die schonften Ruren, welche Du= potet in seinem Leben gemacht, fanden bei Individuen Statt, welche nicht somnambul waren.

Der angehende Magnetiseur muß lernen, des Lichtes, welches ihm der Somnambulismus darbeut, entbehren zu können, und er wird dies im Stande sein, wenn er den Gang, welchen der Magnetismus nimmt, seine Kraft und seine Nichtung auf das Ausmerksamste studirt; er

wird dadurch endlich selbst eine gewisse innere Anschauung oder Intuition erlangen, vermöge welcher er in dunkeln Källen selbst sehen wird. Oft wird ihm der Somnansbulismus sehlen, und wenn er nicht gelernt hat, seiner entsbehren zu können, was soll ihn dann bei seinen Handlungen leiten? Will er seine Kranken ohne Hülse lassen? Will er ein anderes lucides Individuum aufsuchen, um sich zu helsen? Aber wie will er sich dann vor möglichen Irrthümern schüßen? Wie will er es wagen, die Berantwortlichkeit für die verordneten Mittel auf sich zu nehmen?
— Es bedarf tieser Studien, lange fortgesetzter, ausmerksamer Beobachtung, um das Wesen des Somnambulissmus, seinen wirklichen Werth und alles bei seiner Negezlung und Leitung zu Beobachtende gehörig kennen zu sernen!

Das eben Gesagte ist nicht etwa Aussluß eines Borurtheils; denn was thut es, ob das Gute durch die Heils
mittel oder durch den Magnetismus bewirkt wird, vorausgeset, daß dies Gute wirklich geschieht? Dupotet war
Zeuge, wie Somnambule die gröbsten Irrthümer begingen und sein anfänglicher Enthusiasmus für die erstaunenswerthen Gaben, mit denen sie ausgerüstet sind, erkaltete
allmälig. — Das allen somnambulen Individuen geschenkte Vertrauen muß nach den medizinischen Kenntnissen abgemessen werden, welche sie entwickeln; der Magnetiseur muß sich derselben erst sorgfältig vergewissen und
Andern erst nach sorgfältiger Prüsung Consultationen ge-

statten. Selbst mit seinen Trrthimern ist der magnetische Somnambulismus das staunenswertheste Wunder und gern möchten wir ihn ohne Rückhalt loben; unsere Pflicht aber fordert diese Bemerkungen, damit unfre Leser alle Klippen möglichst zu vermeiden im Stande sein mögen.

Stets hat Dupotet bemerkt, daß der magnetische Schlummer, je tiefer, je isolirter er war, auch bestomehr Lucibitat hatte. Unter "tiefem" Schlaf verstehen wir einen folchen, wahrend beffen Insensibilitat Statt findet, bei dem die Sinnesorgane für außere Eindrucke vollig abgeschloffen und unempfanglich sind. Wird das in einem solchen Schlafe befindliche Individuum in die Nahe eines Kran= fent gebracht, so muß es, sobald der Rapport zwischen Beiden hergestellt ift, in seinem eignen Organismus die functionellen Storungen fühlen, wegen beren es consultirt wird und es muß über dieselben Leiden klagen. Der Kranke muß die Schilderung der Symptome seines Uebels für wahr erkennen. Vollkommen somnambule Perso= nen mussen dieselben Rlagetone ausstoßen, diesel= ben Worte reden, welche der mit ihnen in Rapport ge= fette Kranke gebraucht, um fein Leiben zu charakterifiren. Eben der innige Rapport zwischen ihnen muß diese Er= scheinungen erzeugen, wie dies Dupotet so oft beobachtete und bann stets gewiß war, daß die Behandlung, welche Die Somnambulen vorschrieben, sicherlich wirksam sich zei= gen würden.

Falls die eben angegebenen Erscheinungen sich nicht

zeigen, muß der Magnetiseur auf seiner Hut sein; denn alsdann vermag der Somnambule nicht mehr, wie jeder Arzt. Er legt zwar Undern und auch dem Magnetiseur, wenn dieser nicht sehr erfahren, einen gewissen Respect auf, ist aber desselben nicht werth. Dies ist der Fall bei gewöhnlichen Somnambulen, die eine Auswahl von Heil= mitteln haben, welche sie, wohl oder übel, in den verschies densten Krankheiten verordnen.

Wir wollen in diesem elementaren Werkchen von dem magnetischen Schlafe, einer Erscheinung, welche in unsern Tagen mehr merkwurdig, als nuklich gemacht wor= ben ift, nicht weiter reden; mir muffen hauptsächlich über das Ugens sprechen, durch welches er erzeugt wird; benn dieses aufs Genaueste zu studiren, ist die nachste und die hauptaufgabe fur ben angehenden Magnetiseur, da es die Grundursache aller Erscheinungen ist. Unaufhörlich zu feiner Disposition gestellt, wird es ihm oft jedes andere Mushilfs- und Unterstügungsmittel unnothig machen, und, wenn er es mit Umficht anzuwenden weiß, so werden herr= liche Resultate aus seinen Sanden hervorgeben. Dies Maene ift es, welches heilt, und vom Comnam= bulismus kann es durchaus nicht erfest werben. Wir führen diefen Punkt beswegen fo genau aus, weil, wie man fehr haufig beobachtet, die Somnambulen als Beilmittel ben Magnetismus indigiren, und oft nur deswegen den sie Consultirenden den Gebrauch anderer Mittel anrathen, damit der Magnetiseur keinen Theil an der Behandlung der Kranken haben moge.

Wir geben unfern Lefern ben bringenden Rath, diefe Beobachtungen niemals außer Hugen zu feben; fie werden fich badurch vor vielen Jerthumern bewahren und' fich buten, das Gemiffe um des Ungewissen willen, die Urfache wegen der Wirkung aufzugeben, wie es heutzutage fo hau= fig geschicht. Indem die meisten Magnetiseurs auf diese Weise überall nur miraculose Phanomene sehen, wird der Zeitpunkt, zu welchem der thierische Magnetismus als physisches Princip, als naturliche Kraft, wieder in das Bereich der Wiffenschaft eingeführt werden muß, immer weis ter hinausgeschoben. Bei allen Consultationen feid ftets vorsichtig und rubig, wenn Ihr pracise Unsichten und ein genauce Urtheil erlangen wollt; feit in Euren Fragen um= sichtig und Ihr werdet Untworten erhalten, welche Euch bei Eurem Suchen nach den wahren Principien des Magnetismus sicher zum Ziele leiten werben. -

Wir geben hier die Unterredung zweier Magnetiseurs mit ihren Somnambulen; unfre Leser mogen über das in derselben Gesagte nachdenken, denn sie werden daraus Mansches lernen können.

Wenn sie die über den Somnambulismus geschriebenen Werke durchlesen, so können sie aus ihnen große Belehrung schöpfen, zumal, wenn sie die Untworten der Somnambulen auf die ihnen gestellten Fragen — Fragen, welche zum größten Theile keineswegs durch einen forschenben Geist dictirt waren — mit Aufmerksamkeit verfolgen.

Mogen sie über das Folgende reiflich nachdenken und versuchen, die Wahrheiten, welche diese wenigen Sage entshalten, durch und durch zu begreifen und richtig aufzusfassen.

"Somnambuler. — Meine Convulsionen waren etwas heftig; es ist einigermaaßen Ihre Schuld, wenn sie so lange gedauert haben.

"Magnetiseur. — In wiefern?

- "S. Sie hatten Furcht, wurden verwirrt und verloren den Muth; Sie setzten in Ihre eignen Kräfte Mißtrauen!
  - 3M. Dies kann boch aber nichts ausmachen, wenn man die Absicht hegt, Gutes zu thun?
  - "S. Allerdings boch; es genügt nicht, daß Sie den Willen haben, Sutes zu thun, Sie muffen Ihre Abssicht auch ausführen; jeder Affect modificiert Ihre Nerven und Ihr Fluidum; Furcht und Verwirrung von Ihrer Seite erweichen jene und lassen dies seine Kraft verlieren; folglich führen Sie das beabsichtigte Gute nicht aus, insem Ihr Wille nur unvollkommen ist.
  - "M. Demnach wurde man also nicht besser mag= netisiren konnen, als bei zorniger Gemuthsstimmung, da alsdann die Nerven am stärksten gespannt sind?
  - "S. Gerade im Gegentheil; die Nerven find als= dann zwar stark gespannt, allein der Zorn verandert die

Beschaffenheit des Fluidums auf eine sehlerhafte Weise, ebenso, wie alle übrigen Leidenschaften, welche, nach dem in der menschlichen Gesellschaft gültigen Systeme, oft nur eine Kette von Vorurtheilen sind. Dem Instincte sind sie fremd; die Natur ist einfach und will nicht gezwungen sein" u. s. w. u. s. w. —

Die folgende Unterredung fand vor wenigen Jahren zwischen einem von Dupotets Schülern, Herrn Laporte, und einem 23 Jahr alten somnambulen Schläfer Stätt, welcher im wachen Zustande vom Magnetismus nicht das Geringste wußte.

"M. — Schlafen Sie?

"S. — Nein!

"M. — Beschreiben Sie mir den Zustand, in welschem Sie sich jest befinden!

"S. — (sucht) — — Ich sehe ein Wort — — Warten Sie, ana — — (er sucht weiter, bann buchstabirt er:) ana — — go — — gie — — — Ia, das ist's — — anagogie.

"M. — Was bedeutet dies Wort?

"S. — Erhebung zum Hoheren, zum himmlischen,

"M. — Was ist das, Magnetismus?

"S. — Der Magnetismus ift die Medizin der Natur (schreibt diese Worte auf ein Stuckhen Papier). — —

"M. — Konnen Sie mir nicht noch eine andere Thierischer Magnetismus.

Erklarung des Begriffes Magnetismus geben, als die, welche ich soeben von Ihnen empfangen habe?

"S. — Um ben Magnetismus fo zu definiren, wie ich ihn fehe, mußte man mehrere Kapitel schreiben; bies wurde jest zu lange dauern. Wir wollen es spater machen.

"M. — Nun, so geben Sie mir für jest eine kurze, gebrangte Definition vom Magnetismus.

"S. — Gut; ich will sie Ihnen dictiren. Schreis ben Sie.

"Folgendes ift eine gebrangte Darstellung des Magnetismus in seiner gewöhnlichen Wirkungsweise:

"Der Mensch, ein vom Himmel stammendes Wesen (créature céleste), ist von seinem Schöpfer nicht so verslassen, daß ihm nicht ein Abglanz der Göttlichkeit geblieben sein sollte. Dieser Abglanz ist das, was man Magnestismus nennt. Diese Erhebung zu Höherem vermag der Wille eines Menschen auf die Sinne, die Körperlichskeit und den Willen eines andern Menschen auszuüben.

"Die Wissenschaft, welcher man gemeiniglich ben Namen Magnetismus giebt, ist noch in ihrer Kindheit begriffen: sie läßt sich in zwei Theile zerfällen, welche man stets verwechselt und welche, obwohl sie vereinigt wirken, getrennt angewendet werden konnen.

"Diese beiden Theile sind: 1) die atherische Essenz, ich mochte sagen, die immaterielle Wesenheit der Materie, welche man mit dem Namen magnetisches Fluidum bezeichnet, und 2) der Willen.

"Jene Essenz, jene Wesenheit ist nur das Corollarium des Willens; d. h. der Willen geht bei magnetischen Versuchen voraus, leitet das magnetische Fluidum und veranlaßt dessen Wirkungen.

"Der Willen kann burch jene geistige Erhebung, welche ein Individuum auf das andere auszuüben vermag, übertragen werden.

"Mit dem Willen ist auch die Erhebung und mit dieser Erhebung die Kraft oder das magnetische Fluidum gegeben.

"Der Willen des Menschen hat seinen Sit im Gehirn und kann, kräftig ausgedrückt,- auf die Sinne eines andern Individuums wirken; während das Fluidum gewissermaßen als Leitungsdraht dieses Willens für die Sinne des Subjectes dient, auf welches man wirkt.

"Der Willen wirkt auf das Fluidum als Hebel, als Motor. Das Fluidum, dem Willen gegenüber passiv, ist activ auf die Sinne, und die Sinne, passiv unter dem Einflusse des Fluidums, sind activ auf das durch den Magenetiseur influirte Wesen.

"Es ist für die Zukunft dieser Wissenschaft, eine Zustunft, welche außerordentlich große und wichtige Resultate verspricht, durchaus nothwendig, daß der Magnetiseur nicht allein mit festem Sinne, sondern auch mit wohlwollendem Geiste thätig sei, d. h. mit dem Bunsche, Gutes zu stiften, da Kopf und Herz, Körper und Geist des Magnetiseurs in innigem Contacte mit dem des Magnetisirten stehen.

Wenn der Magnetiseur das Bose will, oder auch nur leichtfertig und obenhin agirt, so wird der Magnetisirte das Bose wollen oder leichtfertig und obenhin denken. Wird dagegen der Magnetiseur durch Intentionen guter Art geleitet, sind seine ethischen Grundsätze richtig und streng, ist sein Bewußtsein rein: dann wird auch der Magnetisirte gut und richtig reden, richtig und streng denken und fühlen, sittlich gut handeln und ein edler Mensch sein." — —

Bon den wunderbaren Eigenschaften seiner Som= nambulen darf der Magnetiseur nur mit Vorsicht und Buruckhaltung sprechen, benn es ist gang naturlich, baß Jedermann, zu bem er über folde Gegenstande spricht, Beweife fur diefelben verlangt. Der Magnetiseur wunscht jeden Zweifel an seiner Wahrhaftigkeit zerstreuet zu sehen, hat aber nicht berechnet, daß fein Instrument nicht eine Maschine ift, beren constantes, regelmäßiges Spiel Beobachtungen zu jeder Stunde erlaubt; denn schon die bloße Unnaberung eines fremden Individuums ftort und verandert den regelmäßigen Zustand des hellsehenden Schlum= mers. Die Verwirrung bes Magnetiseurs, ber sich in feinen Erwartungen getaufcht glaubt, vermehrt bie Storung; und doch will er. Vergebliche Hoffnung! Das Licht bleibt aus, die übernaturlichen Sahigkeiten find ge= schwunden! - Dies ist in kurzen Umissen die Geschichte des Berungluckens vieler Magnetiseurs.

Ein Magnetiseur muß seines Willens sehr gewiß, er muß sehr sicher sein, daß nichts ihn moralisch zu

schwächen vermöge, oder daß sein Instrument von einer großen Vollkommenheit sei, wenn er es wagen will, som= nambule Zustände öffentlich zu erzeugen. Dem unwissenden Mägnetiseur kann in einem solchen Falle seine eigne Unwissenheit dienlich werden, denn, von allen Zweisseln frei, wird er mit der größten Ruhe agiren; er verslacht jede Furcht; er hat die Phanomene gesehen, folglich muß das Publicum dieselben auch wahrnehmen, und diese Gewißheit von, dies Vertrauen in sich selbst, wird ihm sicherlich das Gelingen seiner Absichten bedeutend ersleichtern.

Auf das Verfahren, zwischen einem somnambulen Individuum und andern Personen einen magnetischen Rapport herzustellen, gehen wir hier nicht näher ein. Es genügt dazu, daß ein Contact Statt sinde; oft ist selbst dieser nicht nöthig; der Somnambule sieht von Weistem, wenn man seine Ausmerksamkeit auf ein leidendes Wesen hinlenkt. Ein Brief, eine Haarlocke dieser Person, irgend ein Kleidungsstück, welches sie getragen oder auch nur berührt hatte, sind in vielen Fällen zur Herstelslung des magnetischen Rapportes hinreichend.

Gehen wir jest zu noch andern Wirkungen des thies rischen Magnetismus über. — —

## Magnetische Ekstase.

Ekstase ist der von Platon beschriebene "Tod ohne Tod"; eine Art Verzückung des Geistes oder des Gemüthes. Von der Wissenschaft in seiner Eristenz zwar geleugnet, zeigt sich aber dennoch in seiner ganzen Erhabensheit ein Zustand, in welchem die Seele, von der Materie befreiet, dieselbe beherrscht, anstatt selbst von ihr beherrscht zu werden. Die Ekstatischen besitzen wunderbare Kräfte, welche die Menschen, die sie studiren, ohne sie begreifen zu können, mit der höchsten, der begeistertsten Bewunderung erfüllen.

Uls Ursache dieses Zustandes gelten verschiedene Krank= heiten, namentlich Hysterie; ferner verlängerte Unspannung des Geistes auf einen und denselben Gegenstand; endlich

der animale Magnetismus.

Wir muffen rucksichtlich der spontanen, morbiden oder moralischen (psychischen) Ekstase auf andere Werke verweisen, in denen sie in ihren urfächlichen Momenten und in ihren Wirkungen weitläuftiger behandelt worden ist \*); hier konnen wir uns nur mit der durch

<sup>\*)</sup> Man vergl. besonders: "Encyclopédie progressive", Artikel "Extase", von Dr. Bertrand; serner die geschrten Untersuchungen des Grasen Abrial in der "Bibliothèque du magnétisme" und dem "Journal du magnétisme"; serner Dupotets "Essai philosophique etc." S. 84; Dessen "Etudes préparatoires du Somnambulisme" (Journ. du magnét., Bd. II., Extase, Prophétie etc.); serner Aubin Gauthiers "Histoire du somnambulisme etc.," Bd. I. u. II.

die Wirkungen des Magnetismus hervorgerufenen Ekstase beschäftigen. Die hervorstechendsten Charaktere derselben

sind folgende:

Bollige Sprachlosigkeit; absolute Unmöglichkeit einer oftensiblen Communication mit dem Magnetiseur, d. h. Unterbrechung jedes durch die Sinne, ja selbst durch das Gefühl vermittelnden Rapportes; aber Communication der Gedanken.

Der Willenseinfluß bes Magnetiseurs auf seinen Magnetisirten ist beschränkt.

Dieser lettere vermag entfernte Orte zu sehen und weiß, was dort in demselben Augenblicke geschieht.

Während dieses Zustandes sinkt die Temperatur des Körpers und der Puls hört auf zu schlagen.

Beim Erwachen bewahrt das Gedachtniß die Erinnerung an das Gesehene und zur Perception Gekommene nur auf sehr kurze Zeit. —

Diese Krise ist vom Somnambulismus wesentlich verschieden und steht über ihm. Der Magnetiseur muß ganz vollkommene Kenntnisse von diesem Zustande haben, um ihn gehörig leiten zu können; Dupotet wird es demsnächst versuchen, in einem besonderen Werke die Materialien zu sammeln, welche geeignet sind, einiges Licht auf diesen Gegenstand zu wersen.

Gleich jenen glanzenden Metallen, welche matt und glanzlos werden, wenn man sie den Einflussen der Luft und des Tageslichtes aussetz, verlieren Somnambulismus

und Ekstase durch zu häusige Communicationen mit Kranken sowohl, wie mit Beobachtern, welche in Rücksicht auf
die Wahl der Experimente und der Fragen sehr wenig scrupulös sind, die göttlichen Eigenschaften, welche sie charakterisiren, immer mehr und mehr. — —

## Bierter Abschnitt.

## Das Verfahren des Magnetiseurs bei seinen Kuren.

ueber bie zum Magnetisiren gunftige Beit und Dertlichkeit.

Obschon man überall und zu jeder Tagesstunde magnetissten kann, so hat gleichwohl die Erfahrung gelehrt,
daß in der Entwickelung der Wirkungen nach der verschiedenen Zeit und Dertlichkeit Unterschiede stattsinden.
Außer den natürlichen Ursachen, denen, welche von der
Constitution des Magnetiseurs, von seiner Erziehung 2c.
bedingt werden, mussen wir die folgenden erwähnen.

In unsern Breiten scheint die trockne, heiße Jahreszeit für das Magnetisiren die günstigste zu sein. Die Mitte des Tages erleichtert dem Magnetiseur das Erreischen seines Zieles etwas.

Im Winter muß der Magnetifeur ein etwas zu ftark

geheiztes einem nicht hinlanglich warmen Zimmer vorzieshen; er muß lieber in freier Luft, als einem Luftstrome ober der Zugluft ausgesetzt, magnetisiren.

Die Priester des Alterthums, Manner, welche über den thierischen Magnetismus die schärfsten Beobachtungen gemacht und am reislichsten über denselben nachgedacht zu haben scheinen, magnetissiten fern von allem Geräusche, in der Stille ihrer Tempel, wo der Geist Sammlung fand und der Körper den energischen Wirkungen dieses Agens um so weniger Widerstand leisten konnte. Auch der Magnetiseur fühlte sich so freier von jedem Zwange, war Zerstreuungen weniger unterworfen und seine Gedanken waren concentrirter.

Man hat allerdings zwar oft gesehen, wie "Bundersmänner" auf offentlichem Markte ihre magnetischen Kuren vornahmen; allein das kann nicht maaßgebend sein; denn einmal behandelten diese guten Leute nur Individuen, welche an nervosen Uffektionen litten, folglich sehr impressionabel, sehr empfänglich für die Wirkungen des Magnetismus waren, und dann hatten sie auch den Glauben für sich, welcher einen ruhigen Geist verleihet, und eine moralische Kraft, Folge ihrer Lebensweise; denn eine Sittenstrenge, welche der Sinnlichkeit nichts nachgiebt, verseinert den Geist und entwickelt die magnetische Kraft guf eine merkwürdige Weise.

Dupotet hat die Beobachtung gemacht, daß schwusles, schweres Wetter, welches zur Schläfrigkeit und zur Unthätigkeit disponirt und den Körper abmattet, ohne daß er angestrengt wird, die magnetischen Kräfte mehr ober weniger vermindert.

Befinden sich in dem Zimmer, in welchem der Magnetiseur thatig ist, mehrere Personen, welche seine Aufmerksamkeit beschäftigen, so empfindet das von ihm magnetisirte Individuum seine zerstreute Stimmung, und fühlt die Wirkungen des Magnetismus weniger.

Wenn der Magnetiseur schon früher von ihm magnetissirte Individuen in die Nähe einer andern, für ihn noch fremden, neuen Person, welche er magnetissiren will, bringt, so können seine magnetischen Emanationen, selbst wenn jene Individuen nur in demselben Zimmer sich besinden, von ihrer gehörigen Richtung abweichen, und das Nervenspstem jener Personen afsiciren.

Der Magnetiseur wird sicherer und rascher zu seinem Zwecke gelangen, wenn er in einem Zimmer, wo er oft magnetisirt, seine Proceduren vornimmt, als an einem, ihm ganz fremden Orte. Den thierischen Ausbünstungen gleich, scheint sich der Magnetismus an andere Körper zu hängen und lange Zeit an ihnen zu haften. —

Bemerkungen über die Erfolglofigkeit der Anftrengungen bes Magnetifeurs an manchen Sagen.

Dupotet hat die Beobachtung gemacht, daß an manschen Tagen die Wirkung der aus ihm emanirenden, magnetischen Kraft auf alle Die, welche er mag-

metifirte, sehr lebhaft und rasch, binnen wenigen Minuten, eintrat; während er zu andern Zeiten, wo er in sich selbst keinen Unterschied verspürte, viel Mühe hatte, Wirkungen von nur einiger Bedeutung in der mehr als doppelten Zeit hervorzurufen.

Der Magnetiseur wird, wenn er aufmerksam zu Werke geht, bald bemerken, daß er an manchen Tagen die beabsichtigten Wirkungen rascher erhält, wenn er die eine Hand anwendet, während das Umgekehrte Statt sindet, sobald er die andere Hand gebraucht. Auch die Patienten verspüren den Unterschied in der Wirkung dieser beiden Conductoren. Dupotet beobachtete diese Thatsache bei mehr als hundert Gelegenheiten. —

Die Bebingungen bes Erfolges magnetischer Ruren bei chroni= schen Krankheiten.

Diese sind folgende:

Beständigkeit des Magnetiseurs; Abstraction seiner Gedanken von Allem, was ihn angerlich umgiebt.

Paffivitat des Magnetifirten wahrend der ganzen Magnetifirung.

Entschlossenheit des Einen und Furchtlosigkeit des Undern bei kritischen Schmerzen.

Geduld von beiden Seiten, ruckfichtlich der Zeitbauer der Kur; diefelbe laßt sich nicht nach Tagen rechnen, son= dern kann nur nach Monaten gemessen werden.

Der Magnetiseur muß sich wohl huten, durch muh-

selige, körperliche Arbeiten oder geistige Anstrengungen die Kräfte seines Deganismus zu strapaziren und abzunußen. Iemehr der Magnetiseur das Gefühl seiner Kraft hat, desto weniger soll er dieselbe stoßweise, plößlich anwenden. Er darf in den kranken Deganismus die nothige Menge der magnetischen Kraft nur gradmäßig und mittelst gevegelter Willens-Ucte oder Willens-Impulse einführenzieder Ueberschuß geht nußlos verloren.

Temehr Sensibilität der Magnetiseur bei dem Magnetisirten antrifft, desto weniger darf er activ sein, darf er handeln. Bei manchen Kransten genügt eine Magnetisirung von fünf Minuten Dauer, um die beabsichtigten Wirkungen zu erzeugen; die längste Zeit, welche der Magnetiseur bei gewöhnlichen Fällen answenden darf, ist eine halbe, dis höchstens eine ganze Stunde, und zwar so, daß er seine Sizung in zwei Hälften theilt, d. h., das Magnetisiren unterbricht und sich einige Augensblicke Ruhe gönnt, sobald es länger als dreißig Minuten dauert.

Unter befonders schwierigen Umständen dagegen darf der Magnetiseur seine Zeit nicht messen und die Dauer der Magnetisirung nicht in Unschlag bringen; oft hängt die Erhaltung des Lebens von den Anstrengungen des Magnetiseurs ab.

Unter derartige Falle gehört, wie wir schon früher bemerkten, z. B. die Cholera.

Jede Aufwallung von Born, von heftigem Merger

muß von dem Patienten fern gehalten werden; denn diese Affekte hemmen die Arbeit der Natur und zerstören nicht gar selten die bereits erzeugten günstigen Resultate.

Von der Furcht darf der Magnetiseur keinen Einsstuß auf sich ausüben lassen. Die auf ihm ruhende Berantwortlichkeit darf ihn nicht erschrecken, wenn er nicht zum ganz nußlosen Instrumente hinabsinken will. Die Furcht beraubt ihn seiner Kraft, und das magnetische Fluizdum verläßt seine Ertremitäten nicht mehr, oder die Emission hat, wenn sie je wirklich Statt sindet, nicht mehr die erforderlichen Eigenschaften.

Schmerz, Angstgeschrei, Delirium, selbst die Agonie muffen den Magnetiseur unempfindlich lassen; er versschließe sein Mitleid in sein Inneres, denn nicht dies, sondern seine Kraft verlangt man von ihm. Hat er seine Aufgabe erfüllt, so darf er einzig und allein dann klagen, wenn die Natur seinen Anstrengungen nicht mit Erfolg lohnt; nur dann darf er Freude laut werden lassen, wenn sein Werk gelungen ist.

Der Magnetiseur darf weder schon zu lange nuch= tern sein, noch darf er seinen Magen überladen haben, wenn er magnetissien will.

Er darf nicht zu viel plaubern. Um besten ist es, wenn er während der Operation sich einzig und allein darauf beschränkt, die Mittheilungen des Kranken über die Wirkungen entgegen zu nehmen, welche er empfindet.

Vor der Operation darf der Magnetiseur sich nicht

anstrengen, sonst wird er nur wenig ausrichten. Ebenso muß der Kranke die ihm gebliebenen Krafte schonen, und muß den Schaß von magnetischem Fluidum, welcher ihm zugeführt wird, ohne das dringenoste Bedürfniß nicht anzgreifen.

Nur wenige Magnetiseurs mißbrauchen ben von ih=
nen herbeigeführten magnetischen Zustand nicht mitunter;
ben Somnambulismus lassen sie ungebührlich lange anhalten, betrachten den Schläser als einen Gegenstand zur
Beobachtung und veranlassen ihn, Dinge zu suchen und
zu sehen, welche zu seiner Wiederherstellung durchaus nußlos sind. Ist der vom Magnetiseur herbeigeführte Zustand nur eine phänomenale Sensibilität, so treibt er dieselbe noch weiter, um seine Macht zu zeigen, und stellt
hundert Versuche an, welche den Magnetisirten austrengen
müssen. Auf der einen Seite entsteht Schwäche, auf der
andern ist ein Schaden bringender Mißbrauch der Kräfte
vorzuwersen.

Latente Wirkungen bes Magnetismus bei magnetischen Kuren.

Die unangenehmsten magnetischen Kuren sind die, in deren Verlaufe kein einziges Symptom des Weges, den die Natur einschlägt, wahrzunehmen ist; der Kranke versliert das Vertrauen, der Eifer des Magnetiseurs erkaltet: indessen ist die Arbeit der Natur oft nur unmerklich, mosleculair, der Lebensprozeß ist bethätigt, aber dem Auge des Magnetiseurs unmerklich, ebenso, wie die Abnahme und

die Zunahme im Organismus; und welche Thatigkeit geht in diesen Kallen dennoch in uns vor!

Diese Kalle, welche wohl geeignet sind, auch einen schon geubten Magnetiseur in Berwirrung zu fegen, muffen mit der größten Aufmerksamkeit studirt werden. Dupotet heilte fehr schwere Kranke, für deren Genefung die Natur lange Zeit hindurch nichts that. Sie genasen, ohne daß fie ein Gran irgend eines Urzneimittels gebraucht hatten: fie waren nur magnetisirt worden, und wollten nicht glauben, daß der Magnetismus ihre Beilung herbeigeführt habe: und doch war es fo; benn als Dupotet, um fich gang ficher zu überzeugen, in solchen Fallen die magnetische Behand= lung suspendirte; so verschwanden die guten Wirkungen, welche bereits eingetreten waren, bald. Dann fing er die Magnetifirung wieder an, und brachte, indem er dadurch eine Befferung ihres Buftandes wiederum herbeiführte, die Kranken zur Ueberzeugung von der Wirksamkeit des Magnetismus.

Indessen läßt'sich die endlose Ausbehnung magnetisscher Kuren und die dadurch herbeigeführte Erschöpfung mancher Kranken keineswegs rechtfertigen; eine Zeit von zwei Monaten ist durchaus hinlänglich, daß sie der Magnetiseur von der, wenn auch langsamen, so doch gleichwohl den Zustand des Organismus modisicirenden Wirkung des Magnetismus überzeugen kann.

Zuweilen verschlimmert der Magnetismus die Symptome des Uebels und Magnetiseur und Magnetisitet er

schrecken, und doch ist nichts zu fürchten, wenn der Erstere nur das Product seiner Thatigkeit von dem natürlichen Verlauf einer Krankheit, wahrendbessen die Heftigkeit derselben immermehr hervortritt, zu unterscheiden weiß. Es sind dazu durchaus medizinische Kenntnisse nothig; glücklich sind daher die Magnetiseurs, welche dergleichen bessien: ihr Urtheil kann zum Drakel werden!

Man sieht, wie schon gesagt, weder die Zunahme, noch die Abnahme im Organismus; man sieht das Resultat davon, aber nicht die moleculäre Thätigkeit im Körper: und doch sindet diese ununterbrochen statt. Manche Krankheiten gleichen dem Leben; sie schreiten unmerklich vorwärts und verschwinden, ohne daß wir des in uns thätigen Prozesses gewahr werden. Selbst die Erhöhung der Vitalität durch den Magnetismus entzieht sich oft unssern Augen, und so kann die Wirkung des letztern, obwohl wirklich vorhanden, von Andern in Abrede gestellt werden, oder sogar in uns selbst Zweisel an ihren Resultaten hersvorrusen.

Wir wollen baher untersuchen, wie wir in den Fallen verfahren mussen, in denen unser Weg durch Auftreten sichtbarer, physischer Wirkungen nicht erleuchtet wird; Falle, welche ziemlich häusig sind, und daher eine genauere Untersuchung verdienen.

Ein wohlgeübter, tüchtiger Magnetiseur hat unzählige Hilfsmittel; er kann sein Versahren aufs Mannigfachste modificiren. Zeigen sich die Nervencentra gar nicht Khierischer Magnetismus. ober nur ganz allgemein influencirt, so sucht er an ansbern Punkten zu wirken; er richtet seine Thâtigkeit bald auf das Herz, bald auf die Leber oder den Dickdarm, während er die übrigen Körpertheile unberücksichtigt läßt. Auf diese Weise erzeugt er mitunter eine Sensibilität, die er sonst nicht beobachtet haben würde; und er kann alsbann den Gang seiner Thâtigkeit nicht allein sichtbar hervortreten lassen, sondern er vermag auch, ihn zu beschleunigen, so daß sie wirksamer wird.

Wir haben wiederholt darauf aufmerksam gemacht, daß viele Kuren fehr schwierig, für viele Magnetifeurs fogar gang unmöglich find: Dies hat darin feinen Grund, daß der Magnetismus über viele Korper gewissermaaßen hinweggleitet, auftatt in sie einzudringen, gleichwie wenn in denselben eine gewiffe Ibio = Electricitat fich entwickelte. In folden Fallen muß der Magnetiseur sich eine Bahn brechen und mit Geduld und Beharrlichkeit den Theil oder bas Organ auffuchen, welches für fein Agens empfanglich ist. Sat er dies gefunden, so ist ihm damit ein Soppomochlion für den Debel gegeben, welcher die Maffe zu bewegen im Stande ift. Bon der Jutelligenz und ber Gewandtheit und von der durch Erfahrung und Studium erworbenen Gefchicklichkeit bes Magne= tifeurs hangt bemnach Alles ab. Biel Berwirrung ift dadurch in den Ropfen angerichtet, daß von fo manchen Seiten behauptet wurde; eine gute Gefinnung, ein andauernder, heißer Wunfd, Gutes zu thun, fei hinlanglich, um Genesungen herbeizusühren; es bedarf aber mehr, als dieser Ersordernisse, um glückliche und bemerkenswerthe Resultate zu erhalten. Der Magnetiseur muß die Ausbehnung seiner Macht, die verborgenen Hilfsquellen, welche er besitzt, kennen lernen und, wenn nothig, einer krummen Linie solgen, wenn auf der geraden ein unübersteigliches Hinderniß sich ihm entgegenstellt.

Uber wie kann der angehende Magnetiseur das Alles lernen? Durch Thâtigkeit und durch häusiges Nachdenken über die Ursachen des Gelingens oder des Mißlingens seiner Kuren. Er muß unablässig nach Belehrung
streben; er muß sämmtliche Organe, eins nach dem andern, sondiren, seine spiß zusammengelegten Finger genügende Zeit hindurch auf jeden Theil richten, die Urbeit,
welche in denselben in Folge dessen vorgeht, genau untersuchen und versolgen, selbst wenn er sie, wie dies nicht
selten der Fall ist, errathen müßte; denn seine Sinne
bringen häusig nur wenig zur Perception. Welche Freude
wird es ihm dann machen, wenn er das, was die Natur
verbarg, wohl begriffen hat!

Nur mit Betrübnis kann man die verschiedenen Schriften über den Magnetismus lesen; denn ihre Versfasser sind meistentheils weder gute Beobachter, noch gesschiete, erfahrene Magnetiseurs. Dhne Zweifel mögen sie manches Gute gestiftet haben; wenn aber der angehende Magnetiseur den von ihnen aufgestellten Principien folgen wollte, so würde er nur die Goldblättchen zu sammeln im

Stande sein, welche hie und da auf dem Boden zerstreut umherliegen. Die ursprüngliche Lagerstätte des Goldes ist ihnen noch unbekannt, und alle jene Arbeiter haben sich noch nicht die Mühe gegeben, ihn aufzusuchen. Ihre Mühen haben wenig Nuten gebracht, ihre Anstrengunzen waren oft ganz vergeblich! Wenn die Magnetiseurs im gewöhnlichen Wortsinne sich der Wissenschaft gegenzüber nicht ferner herabsehen wollen, so müssen zu Werke zu gehen.

Wer an dieser Kritik Unftand nimmt, und ben Verfasser barob tadeln mochte, dem autwortet er: "Ich habe die von Underen gegebenen Vorschriften genau ftudirt, habe sie gewissenhaft befolgt, die sich ergebenden Resultate mit Aufmerksamkeit beobachtet und mit Beharrlichkeit untersucht, und habe bei meinem Verfahren Deleuze zum Muster genommen. Die Erscheinungen, welche ich daburch hervorgerufen habe, find ganz biefelben, welche er angegeben, b. h. sie waren von mittelmäßiger Bedeutung, auf enge Grenzen beschränkt und keineswegs erhebend für ben Geist. Darauf begann ich, mit andern Unsichten, felbst zu forschen; mein Gesichtskreis erweiterte sich bald, und wenn sich die Wahrheit auch meinen staunenden Bliden keineswegs gang entschleierte, so erschien fie mir boch wenigstens unter andern Formen; mein Geist wurde durch ein helleres Licht erleuchtet, und ich war in den Stand geset, Mesmers große Entbeckung, welche eine Zeit

lang leider verkleinert worden war, besfer zu würdigen und zu beurtheilen."

Wenige von den Magnetiseurs aus den neueren Schulen verstehen die von ihnen hervorgebrachten Wirkun= gen richtig zu beurtheilen und vernünftig zu würdigen, die Manner, welche fich belehren wollen, geiftig zu befriedigen, ihnen feste Prinzipien beizubringen und sie eine gute Me= thode zu lehren; Manche von ihnen behaupten, eine ein= Bige, experimentelle Borlefung ober Sigung fei hinreichend, um einen Magnetifeur auszubilden, und die Lekture eines oft inhaltleeren, geistlofen Buchs genüge, um bie ganze Wiffenschaft kennen zu lernen! - - Wie fann auf biese Beise bie Wiffenschaft fortschreiten, wie die Kunst ausgebildet werden? Niemals konnte fich eine Wiffenschaft gehörig und fruchtbringend entwickeln, wenn ihr Material unvollständig, ohne Fleiß, ohne Umsicht, ohne Kritik gesammelt mar, und in Werken, welche weit schlechter, als die zu Mesmers und Punfégurs Zeiten erschienenen, wie z. B. die "Annales de Strasbourg", welche den gelehrten Vorlefungen diefer großen Meifter folg= ten, niedergelegt und wohl oder übel verarbeitet ward. Zwar haben sich allerdings auch unter ben neueren Mag= netifeurs einige burch glanzende Leiftungen und neue Beobachtungen ausgezeichnet; sie haben indessen ihre ange= fangene Arbeit bald wieder aufgegeben, wie Muthlose, denen es vom erften Tage an an Energie mangelte.

Wir erwähnen dies, weil es wahr ist und die Wahr= heit ein Echo finden muß.

Der Magnetiseur bruste sich nicht mit seiner Macht; bas unwissenbste Wesen kann sie in gleichem Maaße bessigen. Durch seine Wissenschaftlichkeit allein vermag er sich den Vorrang zu verschaffen, denn die ausgezeichnetssten unter den Magnetiseurs verdanken ihre Superiorität ihrer ununterbrochenen Thätigkeit und dem Nachdenken. Ieder angehende Magnetiseur sollte diese Wahrheit beherzigen und, der Stimme der Erfahrung gehorsam, sich nicht sogleich für geschickt halten, wenn es ihm gelungen ist, einige Erscheinungen hervorzurusen.

Es heißt oft, daß der Magnetismus, dessen heilende Eigenschaften zugestanden werden, zwar die Leiden der Kranken bedeutend mildern, aber dennoch nur wenige wirklich zu heilen im Stande sei. Diese Behauptung hat darin ihren Grund, daß so sehr viele Magnetiseurs nur die Symptome zum Verschwinden bringen und das Leiden nicht bis zu seinem Ursprunge verfolgen, indem sie die primitiv afscirten Organe angreisen. Unsere Leser haben schon Gelegenheit gehabt, sich von der Wahrheit des eben Gesagten durch einige im Laufe dieser Schrift angeführte Källe, welche die klarsten Veweise für dieselben geben, zu überzeugen.

Gehen wir nach diesen Vorbemerkungen zu dem — ausnahmsweisen — Verfahren über, welches der Magne-

tifeur in den Fallen, welche uns jest beschäftigen, anzuwenden hat.

Unter manchen Umständen kann die Empfänglichkeit für ben Magnetismus nur durch eine indirecte Magnetifirung hervorgerufen werden. Darunter verfteht Du= potet eine folche Magnetifirung, die wider Erwarten bes Magnetifeurs bei einem Individuum Wirkungen hervor= bringt, welches er gar nicht magnetisirte, sondern bas fich nur in der Nahe eines folchen befindet, auf welches er seine Thatigkeit gerichtet hat. Diese sonderbare Erschei= nung ist nicht gang selten, und Kranke, welche von einer starten Magnetifirung nichts empfunden haben, verfallen in magnetischen Schlaf, ohne daß der Magnetiseur diese Krife zu erzeugen gesucht hatte; andere Patienten fühlen, ohne zu schlafen, wie in ihrem Organismus Beranderun= gen vorgehen, deren Erzeugung der Magnetifeur aufgege= ben hatte. Diese ist also eine wohl zu erfüllende Indica= tion, welche er nicht vernachlässigen barf, wenn er auf einen franken Dragnismus, ber fich fur ben Magnetis= mus unempfanglich zeigt, burch aus einwirken will.

Unter andern Umständen kann ein Kranker, wenn er durch Contact, mit einem Somnambulen in Rapport gesetzt ist, einen bis dahin vergebens gesuchten Unsfang von Magnetissrung empfinden. In diesem Falle geht der Magnetismus verloren und hat eine sehr bemerksbare Uehnlichkeit mit einem elektrischen Phanomen,

namlich mit der Entladung einer geladenen Lendener Flasche.

Ein Beispiel wird dies deutlicher machen:

3meiundzwanzigster Fall. - "Schonzwei Mal," fagt de Punfegur \*), "hatte ich einen dreiunddreißig Jahre alten Mann, Namens Louis Segar, aus bem Rirch= spiel Lun bei Soissons, in magnetische Krise \*\*) versett. Diefer ftarke und fraftige, robust gebanete, 5 guß 8 Boll hohe Mann litt an einem inveterirten Quartanfieber, welches den Wirkungen des thierischen Magnetismus lange widerstand. Eines Tages wollte ich die Meinung eines anderen, gleichfalls in magnetischer Krise befindlichen Kranken über ihn hören; ich nahm, ohne mich lange zu besinnen, einen jungen Postillon von der Posthalterei zu Braino, welcher erst am Abend vorher angelangt war, um sich meiner Behandlung zu unterwerfen und der zum er= sten Male in dem glucklichen Bustande magneti= fcher Krife fich befand; ich veranlagte ihn, den Segar, welcher in normalem Zustande war, zu berühren. Er ge= horchte sofort; aber anstatt auf meine an ihn gerichte= ten Fragen zu antworten, schwieg er hartnäckig still und berührte seinen Kranken immerfort. Rach Verlauf von

<sup>\*)</sup> Marquis de l'uységur, Memoire pour servir à l'histoire de l'établissement du magnétisme animal. 1786. ©. 50.

<sup>\*\*)</sup> Uelterer Ausbruck für Somnambulismus.

vier Minuten endlich fagte er sehr laut und in heftigem Tone: "Uch, ich sinde hier gar keine Krankheit;" in demsselben Augenblicke öffnete er die Augen und sagte mit einer Miene des lebhaftesten Staunens: "Uch, ich bin wach; wo besinde ich mich?" — Diese Scene, die erste dieser Art, welche ich sah, überraschte mich sehr. Der junge Mann war die Ursache seiner Krise ganz plöslich losgeworden, ohne daß ich das Geringste dabei gethan hatte."

Das angedeutete Mittel ware das einzige paffende gewesen, um auf Louis Segar einzuwirken und ihn zu heilen. De Punségur erzählt aber nicht, ob er dieses Verfahren eingeschlagen hat.

In manchen Fällen muß der Magnetiseur sich durch einen andern Magnetiseur ersehen lassen, wenn er verges bens seine Kräfte anstrengt, um auf einen Kranken einzuwirken; deun es eristiren Unalogien, geheime Sympathien, welche die Entwickelung der Wirkung des thierisschen Magnetismus auf eine merkwürdige Urt begünstigen. Dupotet beobachtete, wie Individuen unter den Händen von Männern sehr rasch in magnetischen Schlaf versielen, welche wenig Hospinung hatten, sich zu Magnetiseurs aussbilden zu können. Es ist ihm, da er derartige Fälle zu seiner Belehrung aufsuchte, öfters vorgekommen, daß er Personen in magnetischen Schlaf versehte und bei ihnen alle Wirkungen des thierischen Magnetismus erzeugte, welche von andern Magnetiseurs lange Zeit hindurch ganz vergeblich magnetissit worden waren. Unsere Leser werden

sich spåterhin überzeugen, daß in diesen scheinbar so entsgegengesetzen Erscheinungen durchaus kein Widerspruch liegt. Alle Wissenschaften haben ihre besondern Schwiezrigkeiten, alle allgemeinen Gesetze haben ihre Ausnahmen; dem Genius des Forschers bleibt es vorbehalten, das "Warum?" zu ergründen.

- Wir beschranken uns hier nur auf folgende Undeustungen.

Oft ist die Natur durch die Krankheit selbst und durch die angewendeten Beilmittel erschöpft und hat nicht mehr ihre volle Activitat bewahren konnen; die Som= ptome ihrer Thatigkeit sind felten oder fehr schwierig zu er= fennen, besonders für Beobachter, welche in magnetischen Ruren noch wenig geubt find. In folden Fallen muß ber Magnetiseur Alles thun, da er von der Natur nicht unterstüßt wird; baraus ergeben fich im Berlaufe feiner Rur zahllofe Schwierigkeiten. Er muß alsbann über feine Lage reif= lich nachdenken; muß wohl überlegen, ob er auch im Stande ift, feine Zeit zu opfern, feine Muhe und feine Sorgfalt die gange lange Beit hindurch, welche von einer folden Rur möglicherweise erfordert wird, zu verschwenden, fo daß er feinen Kranken vor vollendeter Beilung nicht verläßt; denn wenn er diefen Entschluß nicht fest zu faffen vermag, so ist es weit beffer, wenn er die Rur gar nicht unternimmt. -

Die magnetische Sympathie und Antipathie, ober die magnetische Attraction und Repulsion.

Die zwischen den Kranken in den Fällen, wo die Magnetisstrung gemeinschaftlich war, stattsindende Communication entwickelt Attractionen und Repulsionen, welche der Magnetiseur kennen muß. Dupotet hat eine große Menge derartiger Beispiele beodachtet, sie geben oft zu Unregelmäßigkeiten in der Behandlung Anlaß; zuweilen können sie sogar jeden Erfolg verhindern.

In dem Zustande von nervoser Exaltation, welche gewöhnlich durch den im Organismus vorgehenden Prozeß herbeigeführt wird, sind die Kranken erpansiv. Rommen mehrere zusammen, so werden sie durch eine machtige Uttraction zu Diesem ober Jenem von ihnen hingezogen. Es ift alsbann schwierig, eine fieberhafte Bunahme ber Uctivitat zu verhindern. Dem Magnetiseur hilft feine durch eine gleichzeitige Wirkung auf mehrere Individuen geschwächte Willensfraft wenig: er wird beherrscht. Er glaubt zu agiren und boch steigert sich bie Eraltation und hort erst nach Verlauf einer verhaltnigmäßig fehr langen Zeit auf. Er muß die beiden Organismen, welche in zu hohem Grad empfänglich find, trennen; er muß zu verschiedenen Stunden magnetisiren, sonft wird er feine Beilung herbei= führen, sondern nur zu einem interessanten und merkwür= bigen Studium menschlicher Gefühle und Reigungen Ge= legenheit haben. — In andern Fallen entwickelt sich da= gegen eine Repulsion, eine Antipathie, besonders wenn

mehrere Individuen gleichzeitig und zusammen in somnam= bulem Zustande sich befinden. Dasjenige unter ihnen, welches die starkste magnetische Kraft besitt, oder die lebhaftesten und deutlichsten intuitiven Perceptionen hat, stort, wenn es von unreinen Ubsichten geleitet wird, den Bustand der anderen Schlafer oder erweckt sie; ja es kann sogar, aus Gifersucht und um den Magnetifeur irre zu machen, verhindern, daß die Unstrengung und Muhe des Lettern irgend einen Erfolg haben. Dupotet hat gang unglaub= liche Dinge dieser Urt zu beobachten Gelegenheit gehabt; es ist aber hier nicht am Orte, naher auf dieselben einzu= gehen. Man muß das menschliche Geschlecht für das nehmen, was es wirklich werth ift, und darf sich keine Illusionen machen. Wenn sich manche durch streng = sitt= liche und der hochsten, reinsten Menschlichkeit entsprechende Grundsaße auszeichnen, so sind dies eben nur Ausnahmen; des Magnetiseurs Aufgabe ift es, physische Lei= den und Gebrechen zu heilen und er hute sich wohl, über dies Gebiet hinauszugehen. Er moge es sich zur Regel machen, seine Kranken nur dann mit einander communi= eiren zu laffen, wenn sie nicht im magnetischen Zustande find; es ist aut, wenn sie sich alsbann sehen und ihre Un= sichten und Empfindungen einander mittheilen konnen, in biefer Beziehung hat er nichts zu furchten. Seine Lei= ftungen werden auf biefe Weise einer allgemeinen Pru= fung unterworfen, und seine verschiedenen Kranken konnen aus ihren gegenseitigen Berichten eine Ermuthigung, einen

Trost schöpfen, den seine Bersicherungen allein zu geben nicht im Stande sind. Bei seiner magnetischen Thatige keit, dagegen muß er die verschiedenen Kranken von einander isoliren. Damit soll aber keineswegs gesagt sein, daß sich der Magnetiseur mit seinem Kranken allein einschließen müßte. Er lasse im Gegentheil Ussistenten, ja sogar Leute zu bei seinen Operationen, welche die Neuzierbe herbeigelockt hat, und zwar ganz besonders, wenn er eine junge Person oder ein weibliches Individuum in Behandlung hat. Sedesmal muß er wenigstens einen Zeugen bei sich haben, der bei allen seinen Prozeduren, bei allen seinen Handlungen zugegen ist. Unterläßt er diese durchaus nothwendige Maaßregel, so wird er es späterhin sicherlich bereuen mussen!

Eine sittliche Wahrheit siegt nur durch Ueberzeugung oder durch ihre Kraft. Eine physikalische Wahrheit erforbert nichts weiter, als Zeit und Versuche, um sich geletend zu machen! — —

Die Wirkung des Magnetismus durch Irradiation oder Ausftrahlung (irradiate Magnetistrung).

Hat der Magnetiseur die oben angegebenen Vorsichts=
maaßregeln auch genau befolgt, so muß er sich doch noch
vor manchen nicht vorauszusehenden Zufällen schüßen.
So kann z. B. einer seiner Zeugen oder Begleiter die Wirkungen einer directen, unmittelbaren Magnetisirung
empfinden, obschon er ihn gar nicht magnetisirt hat und
seine magnetische Sensibilität durchaus nicht kannte. Eine merkwürdige Beobachtung dieser Art ist die folgende, welche Dupotet bereits im Jahre 1828 in seinem "Propagateur du magnétisme" bekannt machte.

Dreiundzwanzigster Kall. - Dupotet murbe gu Mad. Beranger, Gattin eines Staatsrathes, gerufen, welche an einer verschleppten und sehr complicirten chroni= schen Krankheit litt. In der Ueberzeugung, daß der Magnetismus in diesem Kalle seine Wirkung nicht versagen wurde, wendete er dies Mittel versuchsweise an, und die Patientin empfand auch wirklich eine geringe Befferung ihres Zustandes. Da dieselbe im Begriff mar, auf das Land zu gehen, so machte ihr Dupotet bemerklich, daß sie, da die Kur bedeutende Zeit erfordern wurde, sich durch ein ihrer Familie angehöriges Individuum magnetifiren laffen wuffe, damit der von ihm gegebene gunftige Impuls nicht wieder sich verliere. Die Dame wählte zu diesem Zwecke eine intelligente, ihr fehr ergebene und auch von ihr fehr geliebte Dienerin, welche bei ber magnetischen Behandlung ihrer Gebieterin zugegen war. Diese Person wußte nicht im Entferntesten, mas der Magnetismus fei, und hatte auch nie davon reden ge= hort. Bunachst beobachtete fie Dupotets Berfahren gang genau, um daffelbe nachahmen, den Magnetifeur erfegen und die Leiden ihrer Berrin mildern zu konnen. Dah= rend sie ihre Aufmerkfamkeit auf diese Lettere und ihren Magnetifeur richtete, empfand fie felbst die Wirkungen des Magnetismus deutlich; der Magnetifeur beschäftigte sich

aber nur mit der Kranken und dachte nicht daran, seine magnetische Wirkung zu theilen. Zuerst machte sie ihm von den Sensationen, die sie empfand, nicht die geringste Mittheilung, fich machte felbst Unstrengungen, fich benfelben zu entziehen, und blieb in der Rabe, indem sie fort= wahrend gegen ben Schlummer, ber fie zu überwaltigen brobete, ankampfte. Nach Beendigung ber Sigung ver= schwanden diese Wirkungen. Um folgenden Tage fette fie fich, wie gewöhnlich, in einer Entfernung von einigen Schritten von der Kranken nieder, und kaum hatte Du= potet seine Magnetifirung begonnen, als die Phanomene vom vorigen Tage wiederum auftraten, und zwar mit weit großerer Intensitat. Um nicht zu unterliegen, fluch= tete fich die Rammerfrau, als fie die Wirkungen bes Magnetismus wiederum fpurte, eiligst in ein benachbartes Zimmer. Der Magnetiseur so wenig, wie die Kranke wußten das Benehmen zu beuten: und Ersterer hielt es seiner Aufmerksamkeit kaum für werth. Rach Berlauf von etwa einer Biertelftunde fam die Dienerin zuruck und sette sich an ihre gewohnte Stelle. Als Dupotet jett bie Beranderung ihrer Gefichtszüge mahrnahm, wurde er aufmerkfamer; er fah, wie fie mankte, feinem Blicke aus= wich, wie sie dann von Neuem aufstand und schreiend das vonlief. Er folgte ihr und fragte, was ihr sei. "Ich weiß es felbst nicht," antwortete sie, naber was ich jest fühle, habe ich in meinem ganzen Leben noch niemals empfunden." Er wollte fie beruhigen, denn fie gitterte an

allen Gliedern; aber sie fühlte, obschon ihre Augen geschlof= fen waren, seine Ginwirkung auf fich und rief: "Beruhren Sie mich nicht, ich bitte Sie darum! Ich fehe Ihre Bande; Gie thun mir ein Leibes an!" Dupotet fugte sich diesem so heftig ausgesprochenen Wunsche, obwohl mit Bedauern; benn er war überzeugt, bag ber Magnetismus sie bald beruhigen wurde. Nachbem er mit ber Magnetifirung ber Madame Beranger fertig geworben, ging er weg. Sein erstes Beginnen bei feinem Besuche am folgenden Tage war, Erkundigung nach dem Gefundheitszustande der Kammerfrau, welcher sehr in Unordnung gerathen fein follte, einzuziehen. Er verlangte fie zu feben; sie willigte ein, und nach einigen Fragen über ihre subjectiven Empsindungen machte er ihr ben Bor= schlag, sie zu magnetisiren. Sie ging nur nach allseitigem Bureben barauf ein, und nach kaum einer Minute langent Magnetisiren fiel sie in tiefen Schlummer. Dupotet fragte sie uber die Urfache ihres Uebelbefindens am vori= gen Tage, worauf fie antwortete: "Das Sprechen wird mir sehr sauer jett; ich befinde mich wohl; ich fürchte mich auch nicht mehr vor Ihnen; Gie thun mir fehr wohl. Ich habe Galle im Magen, und muß ein Mittel zu mir nehmen, burch welche biefelbe entleert wird." Dann verordnete fie fich eine fehr, fehr bittere Tifane von Cichorien und verlangte lebhaft noch berfelben, indem sie fagte, baß fie fehr wohlthatig fur fie fein wurde; bann bat fie um etwas Carmeliterwaffer auf einem Studchen Bucker. Wie alle Somnambulen, hatte sie nach dem Erswachen keine Erinnerung mehr an Das, was sie gesproschen hatte, sondern schien, zum Erstaunen aller Anwesensden, daran zu zweiseln und bat sie inståndigst, ihr zu wiesderholen, was sie gesagt habe; denn es war verabredet worden, daß sie über diesen Punkt nichts erfahren solle.

Sie brachte ben Tag über in einem ziemlich leiblichen Buftande zu; in der Nacht aber wurde sie fehr frank; es traten Rrampfe ein und in ben Fußen empfand fie fort= wahrend Frost. In der Ueberzeugung, daß der Magne= tismus, ber wider feinen Willen biefe übeln Wirkungen erzeugt, auch im Stande fein werbe, biefelben zu zerftoren, schlug Dupotet die Unwendung beffelben vor; aber weber bie Kranke, noch ihre Umgebungen, gaben seinen Borftellungen Gehor. Genothigt, diefem Mittel zu ent= fagen, verordnete er allgemeine und Fußbader und ein er= frischendes Getrauf; mochte sie nun diese Borfchriften befolgt haben, oder nicht, aber das Uebel verschlimmerte fich. Ein Urzt wurde herbeigerufen, und biefer erkannte bas Uebel sogleich fur ein rein nervoses, willfahrte bem= nach auch dem Begehren der Kranken, welche zur Aber gelaffen fein wollte, durchaus nicht. Er beruhigte fie und verordnete eine calmirende Tisane aus Lattigwaffer mit Nymphaa= und Diacodion= Sprup, welcher freilich nur vorübergehende Linderung verschaffte. Die Krankheit nahm einen beunruhigenden Charafter an, und ber Urzt glaubte fich durch alle Symptome zur Unnahme eines Thierifder Magnetismus. 15

Herzaneurisma berechtigt; indessen mochte er sich in sei= ner Diagnose wohl getäuscht haben, denn nach vierzehn Tagen war die Patientin völlig wiederhergestellt.

Einige Stunden tüchtigen Magnetistrens wurden hinzgereicht haben, alle Symptome zu verjagen und die Kranke wieder in ihren normalen Zustand zu versehen; man wollte dies aber nicht, und Dupotet verlor so die ihm dargebotene günstige Gelegenheit, einen Zustand von lucibem Somnambulismus herbeizusühren, und das Mittel, die heilende Krast des Magnetismus an Madame Béranzer zu beweisen; denn diese wollte, obwohl sie sich bereits viel bessen, die Unwendung eines Mittels, welches solche Störungen im Organismus zu erzeugen im Stande sei, nicht weiter fortsehen.

So macht es ber menschliche Geist: er verlangt die Rraft; die Kraft zeigt sich und er weis't sie zuruck. Und die Aerzte behaupten, daß der Magnetismus die Nerven angreift. Dhue Zweisel erregt er dieselben, aber er zügelt sie auch in ihrer Thatigkeit. Man muß also das Werkzeug arbeiten lassen und das letzte Resultat abwarten; denn dies Resultat ist Gesundheit und Leben! —

Der Magnetiseur muß fortwährend und unablässig auf seiner Hut sein. Es ist eine sehr ernste Sache um den Magnetismus; man darf mit diesem gewaltigen Ugens nicht spielen! Er lasse die Thoren lachen, jene hohlen Köpfe, welche, wenn sie aus seinen Händen nichts Sichtbares hervorgehen sehen, wähnen, jede Kraft sei mit den Augen wahrnehmbar. Solche Leute verdienen hochsftens ein mitleidiges Lächeln. Wer da glaubt, seine Augen seine ihm vom Schöpfer gegeben, damit er alle Gegenstände der Schöpfung sähe, ist ein Narr. Derartige Subjecte kann man leicht enttäuschen, wenn man sie durch irgend ein optisches Instrument blicken läßt. Weschalb giebt es noch so manche Gelehrte, welche denken, daß es kein unsichtbares Agens mehr giebt, daß sie dieselben alle wahrgenommen haben? Der Magnetismus ist ein neues von den vielleicht tausend Agentien, welche wir noch nicht kennen. "Te weiter ich sehe," schließt Dupotet dies Kapitel, "desto mehr lerne ich die menschliche Unswissenheit im Allgemeinen und die verhärteten, eingesteischten Borurtheile der Gelehrten im Besondern, kenzen!"———

Die Wirkung bes thierischen Magnetismus in die Ferne (à distance) ober Magnetisirungen in ber Entfernung.

Hat der Magnetiseur magnetischen Schlaf nicht zu fürchten, so kann er sich dieses Mittels bedienen. Es ist hier nicht der gehörige Ort, zu erklären, auf welche gesheimnisvolle Weise das magnetische Ugens, mittelst des Gedankens, auf eine große Entfernung hin übertragen, fortgepflanzt und unterhalten werden kann; es ist dies eine bekannte und anerkannte Thatsache. Obwohl die magnetischen Erscheinungen bei dieser Art ihrer Entwickslung Manches von ihrer Wirksamkeit verlieren, so sind sie dennoch genügend, um eine einmal begonnene Wirkung

zu unterhalten. Dupotet selbst hat dies Mittel zu ver= schiedenen Malen angewendet und die Kranken fühlten obwohl sie vorher oft nichts davon wußten, wie in ihrem Innern gang dieselben Symptome auftraten, wie fie bei Directer, unmittelbarer Magnetifirung gang in ber Rabe Des Magnetiseurs einzutreten pflegen, und welche fie schon Kannten. Findet aber magnetischer Schlaf statt, so muß ber Magnetiseur die Wichererzeugung beffelben vermeiben und muß, da er nicht mehr zugegen ift, um biefe Rrife zu leiten und innerhalb gewiffer Schranken zu halten, es vermeiben, fie bem Bufalle zu überlaffen. — Der magnetische Schlafer fallt zuweilen, wenn sein Zustand vom Magnetiseur nicht unterhalten wird, in eine Urt von naturlichem Somnambulismus, beffen Dauer dem Lettern nicht bekannt fein kann. Es giebt auch noch mehr Grunde, weshalb er bei berartigen Berfuchen fehr vorfich= tig fein ober diefelben noch beffer ganglich unterlaffen muß. Dupotet gesteht, daß ber Bunfch, Unglaubige zu überzeugen und eine große Macht zur Schau zu bringen, ihn öftere veranlagte, biefen Berfuch zu wagen. Wir ton= nen viele Magnetiseurs anführen, welche damit die glud: lichsten Erfolge erhalten haben; aber alle biefe Manner hatten Furcht vor den Folgen und manche von ihnen fanben Grund, ihr Gebahren fpaterhin auf bas Bitterfte gu bereuen. Eine folche Macht erfordert Umficht und Klugheit, und ber Wunsch und die Absicht, Gutes zu thun, genügt nicht immer. -

ueber das Magnetisiren lebloser Gegenstände. — Intermediäres oder mittelbares Magnetisiren.

In manchen Fällen kann der Magnetiseur leblose Gegenstände, welche er magnetisirt hat, für seine Zwecke mit dem größten Vortheile benußen: so z. B. Baumwolzlenwatte, Taschentücher, Rleidungsstücke u. s. f. Auf einen kranken Theil gelegt, unterhalten solche Dinge in demselben eine sehr merkliche, tonische Bewegung, und man kann auf diese Weise die Auslösung und Zertheizlung von Anschwellungen und Anschoppungen herbeisühzen, welche Kataplasmen, erweichenden Pstastern u. dergl. den hartnäckigsten Widerstand leisten würden, und wenn sie noch so rationell zusammengesetzt, noch so combinirt wären.

Man nimmt den Gegenstand, welchen man magnetissiren will, in beide Hande, und laßt die magnetische Kraft durch den Impuls der Willenskraft in denselben übergehen, wie wenn man einen Kranken magnetisirte. Zehn dis sunfzehn Minuten genügen.

Auch das magnetisirte Wasser ist von großem Nußen. Man magnetisirt es, indem man die zu einer Spige zusammengelegten Finger auf das Gefäß, in welschem es enthalten ist, und zwar etwas fürzere Zeit, als eben angegeben, richtet.

Hierdurch hat Dupotet mitunter Gelegenheit zu höchst merkwürdigen Versuchen gehabt.

So gab er, z. B., Individuen, welche in magneti=

schen Schlaf verfallen waren, ben Gegenstand, welchen er magnetisiren wollte, in die Bande; in der ersten Minute empfanden sie nichts; aber nach und nach, in dem Maake, wie die Saturation mit dem Magnetismus eintrat, folgte der Ueberschuß den Händen, dann den Urmen, nahm end= lich das ganze Nervensostem des Somnambulen ein und versette denselben in einen hochst aufgeregten Zustand. — War ber magnetifirte Gegenstand ein Glas Wasser, so hatte ber Schlafer in ben Fingern die Empfindung, wie wenn er sich verbrennte und suchte die sengende Dber= flache möglichst zu verkleinern, oder veränderte den Plat des Gegenstandes; wenn der Magnetiseur dies verhinderte, so litt der Somnambule sichtlich Schmerzen. Undere, noch weit merkwürdigere Erscheinungen, zeigen sich, wenn ber Magnetiseur bem Wasser mittelst seines Willens eine besondere Eigenschaft, eine specielle Beschaffenheit geben will. — Um biefes Alles gehörig begreifen zu können, muß man im Studium des Magnetismus schon weit vorge= schritten fein; weitere Explicationen, find baher in einem Elementarwerke, wie in dem vorliegenden, nicht zu= lássia. — — —

## Das Demagnetisiren.

Manche Organismen werden vom magnetischen Fluisdum leicht übermäßig stark gefättigt; daher muß der Magnetischen leinen seinen solchen Ueberschuß abzuleiten. In gewöhnlichen Fällen genügen einige Quer-Streichungen an der Basis der Stirn; aber in den eben angedeuteten

wurden sie den schon vorhandenen Ueberschuß an Magne= tismus nur noch vermehren. Der Magnetiseur muß als= bann Strömungen von der Bruft an bis zu den Fuß= spiken durch gehörige Streichungen berzustellen suchen; er muß genau untersuchen, ob der Ropf frei wird, mehrere Male von Neuem anfangen, und sich sofort entfernen, sobald die Augen des Magnetissirten sich öffnen; benn nicht allein kann bei ber mindesten Berührung mit dem Magne= tiseur, sondern in Folge seiner blogen Nahe wiederum Schlaf eintreten, wodurch er in große Verlegenheit gefet werden kann. Es giebt, wir wiederholen es, Rorper, welche das magnetische Pringip mit der größten Begierde absorbiren; sie sind wie Badeschwamme bei der Berührung mit Baffer, und verschlucken die Kraft des Magnetiseurs mit unglaublicher Schnelligkeit: fo daß man diese That= sache in Zweifel zu ziehen sich veranlaßt sehen wurde, wenn nicht fehr zahlreiche Beispiele für dieselbe sprachen. Man kann sie überhaupt leicht bestätigen, wenn man vor mehreren Personen experimentirt; solche avide Naturen ziehen ben Magnetismus sogar aus ihnen fremiden Orga= nismen, auf welche ber Magnetiseur seine Rraft hat wirfen laffen, aus und verschlucken ihn.

Der Lettere muß folche Individuen entfernen oder feine Versuche aufgeben. Diese Falle sind keineswegs außerordentlicher Art; denn giebt es nicht Körper, welche die Warme, die Feuchtigkeit u. s. w. in stärkerem Maaße

verschlucken und sie langere Zeit gebunden halten, als andere?

Bei solcher übermäßigen Absorbtion des Magnetis= mus muß der Magnetiseur vorsichtig sein; er muß nochmals gesagt — derartige Subjecte entfernen, wenn er sich Verlegenheiten ersparen will; ist er abwesend, so kehrt Alles in seinen gehörigen Zustand zurück. Er darf aber niemals mit dem magnetischen Agens spielen; es ist dies eine geheimnisvolle Macht, welche mit Eigenschaften be= gabt ist, die den andern Agentien von der Natur nicht verliehen sind.

Bei schweren Krankheiten fürchte er nichts: die an= gegebenen, abnormen Zustande find nicht so furchtbar; er muß aber ben Rranken nach einer Stunde Schlaf wieder aufwecken. Dupotet hat namlich die fo intereffante, als merkwurdige und wichtige Beobachtung gemacht, daß ber Magnetismus nach Verlauf einer langeren Zeit nicht mehr calmirend wirft. Es giebt übrigens auch nur we= nige Falle, in welchen eine Stunde Schlaf nicht hinreis chend ist. Aber allen Schläfern gefällt dieser Zustand und fie besturmen gar haufig ben Magnetiseur mit Bit= ten, sie in demselben zu lassen; er darf dies aber nicht zu= geben; obschon dies von den meiften feiner Collegen ge= schieht, indem biefe keiner andern Stimme Gebor geben, als ihrem Wunsche nach Belehrung; und aus biefem Grunde verlängern fie jenen angreifenden Buftand, fo lange bies in ihrer Macht steht. -

Die mit der Unwendung des thierischen Magnetismus verknupften Gefahren und Nachtheile.

Wie jede Kraft, wie alle Ugentien der Natur, hat auch der animale Magnetismus, neben seinen Vorzügen und Vortheilen, seine Gefahren und seine Nachtheile.

Wir wollen hier diejenigen angeben, welche Dupotet wahrend seiner langjahrigen Praxis zu beobachten Gelegenheit hatte. Sie sind zweisach verschiedener Art, namlich physische oder somatische und psychische. Wir wollen sie im Folgenden naher betrachten.

## Phyfifche ober fomatifche Gefahren.

Bei einer für den Magnetismus nicht empfänglichen, von diesem Ugens nicht völlig beherrschten Disposition wird er leicht in einem schäblichen Ueberschusse angehäuft. Er irritirt, beunruhigt die Nerven und bringt dadurch den Magnetiseur in eine nicht von allen Gefahren freie Stellung. Dieser muß nämlich entweder jede Magnetisfrung unterlassen, und folglich die ganze Kur aufgeben, oder er set, falls er fortfährt, den Kranken Krisen aus, welche nur mit großer Vorsicht und mit der Zeit sich beruhigen.

Manche Individuen sind für den thierischen Magnetismus in so außerordentlich hohem Grade empfänglich, daß ein Magnetisiren von zwanzig bis dreißig Secunden hinreicht, sie in Krise zu versehen, und die dadurch hervorgerusene Aufregung kann mehrere Stunden dauern, ungeachtet aller Willensanstrengungen des Magnetiseurs, sie zu beruhigen. Dupotet hat, nach der gehörigen Ersah-

rung, die Kur solcher Individuen nie übernommen; denn alle von ihm zur Verminderung dieses Zustandes angeweindeten Mittel vermehrten denselben nur, gegen alle Regeln. Das Sicherste ist, sich zu entfernen und zu warten, bis eine Veränderung eintritt.

Diese Ausnahmssälle erregten die Ausmerksamkeit der Aerzte, und bewog sie zu dem etwas voreiligen Urtheile, daß der thierische Magnetismus stets die Nerven irritire. Diese Fälle sind außerordentlich selten; sie kommen übrigens auch in der Medizin vor, denn die Organe mancher Kranken werden durch die Ingestion auch der leichtesten Substanzen und Mittel irritirt, so daß z. B. ein Zwanzigstelgran Brechweinstein hinreicht, eine übersmäßige antiperistaltische Bewegung, ein unmäßiges Erbreschen hervorzurusen. Man ändert die Mittel, die Kursmethode; das ist Alles!

Inoculation von Krankheiten burch ben Magnetismus.

Wir muffen hier Einiges über die Inoculation von Krankheiten, von Contagien durch den thierischen Magnetismus sagen. Dieser Gegenstand ist von bedeutender Wichtigkeit und verdient eine aufmerksame Prufung.

Durch dieselbe Urt der Eraltation ihrer Sensibilität, deren die Somnambulen oft nothig haben, um die Leiden Underer zu fühlen, sind sie der Gefahr ausgesetzt, von den Krankheiten der Individuen, mit denen sie in Rap-

port, sei es mit, sei es ohne Contact, gefest werden, an= gesteckt zu werden und sich biefelben zu inoculiren.

I. Inoculation mit Contact. — Wir fuhren hier folgende Beispiele aus Dupotets Praxis an.

Bierundzwanzigster Fall. - Gine Frau litt an einer ausgebehnten, rheumatisch=gichtischen Krankheit, in Folge beren ihre Gelenke gang steif geworben maren und die Glieder ihre Biegfamkeit vollig verloren hatten, fo daß selbst die Rinnbacken nicht mehr gehörig sich öffnen konn= ten. Sie wurde mit einer von Dupotets Somnambulen in Rapport gefest, und diefe flagte, nachdem fie bas Uebel vollkommen richtig erkannt, und die Beilquelle, durch beren Gaben auch die Patientin genesen wurde, angegeben hatte, über Schmerzen in denfelben Theilen, welche bei Jener erkrankt waren. Der Magnetiseur beachtete biefe Rlagen Unfangs wenig, denn er hatte daffelbe fcon bei andern Leiden beobachtet und nie bedeutende Folgen fich daraus entwickeln gefehen. Er erweckte die Somnambule; aber wie groß war fein Erstaunen! Sie konnte fich nicht bewegen, nicht einmal den Mund offnen. Bergebens suchte er das Uebel, welches er nur für einen vorüber= gehenden Unfall hielt, zu lindern. Als nach mehreren Stunden diefer Zustand immer noch nicht nachgelaffen hatte, mußte man die Neuerkrankte, gleich der ersten Da= tientin, die Treppe hinabtragen, wobei fie starr und steif war, wie ein Stuck Holz; in eine Chaife bringen und zu Haus fahren lassen. Drei Tage lang blieb sie fo; sie

mußte estoffelweise mit Suppe, wie ein Kind, gefüttert werden, da sie den Mund nur ganz wenig zu offnen versmochte. Nach und nach verlor sich das Uebel.

Eine andere Somnambule verlor, als sie mit einem Rranken in Contact gekommen, dessen Safte durch Sphilis und Skropheln doppelt insicirt waren, alle ihre Haare und zwar einige Stunden nach dieser einsfachen Berührung.

Einer andern Schläferin wurde durch den Contact ein Reuchhusten, mit Seitenstechen verbunden, mitgetheilt. Eine vierte, welche einige Zeit lang die Hand eines Blodsinnigen in der ihrigen gehalten hatte, blieb einige Tage lang stumpfsinnig.

Freilich finden die Somnambulen oft nur um solch hohen Preis die Mittel zur Heilung Anderer. Je mehr sie empfinden, desto mehr sinden sie auch. Sie sprechen sehr wenig, aber sie suchen viel und tief; ihre Arzueien sind einfach, aber wirksam. Im schlasenden Zustande haben sie keine Furcht vor dem Leiden, welches sie sich während desselben einimpfen; sind sie dagegen wach, so haben sie dieselbe Furcht, wie wenn die Krankheit dauernd sein wurde.

De Punfégur fagt hierüber Folgendes:

"Ich habe mehrfach Gelegenheit gehabt, zu beobach= ten, wie außerordentlich leicht und rasch die in magne= tischer Krise befindlichen Kranken von manchen Krankhei= ten angesteckt werden. Ich habe Magnetisch=Comnam= bule gesehen, welche, mitten unter einem zahlreichen' Schwarm von Kranken, verlangten, ihren Platz verlassen zu dürsen, indem sie behaupteten, ihre Nachbarn thaten ihnen weh; andere entfernten sich mit großer Eile ganz von selbst. Und gar häusig hatte ich Krankheitszufälle zu heilen, welche durch die bloße Nahe gewisser Individuen hervorgerusen waren.

"Dieser üble Umstand hat eine ungünstige Ansicht von den gleichzeitigen magnetischen Kuren mehrerer Individuen in mir erweckt, und wenn ich mich ja veranlaßt sehen sollte, mehrere Kranke auf einmal zu behandeln, so gebrauche ich seit einem Jahre die Vorsicht, dabei keine Individuen zuzulassen, deren Einsluß ich zu fürchten hätte.

"Eines Tages fragte ich meinen Somnambulen Wielet über die verschiedenen Krankheitsformen, welche sich den Somnambulen am leichtesten mittheilen sonnten, da er selbst zwei oder dreimal eine derartige traurige Erfahrung gemacht hatte. Er gab mir seine Antwort schriftlich; ich bewahre dieselbe jeht noch auf. Er sagte, am gefährlichsten seien in dieser Beziehung solgende Krankeheiten: Epilepsie, Storbut, Diarrhoe, kalte Lähemung (paralysie froide), rheumatisches Hüstweh, Katalepsie, Krähe, Skropheln und alle sphilitischen Leiden. Nur der Magnetiseur dürse die Heilung dieser Uebel übernehmen, weil sein Wille und seine Wirkung allein im Stande sei, ihren Einsluß auf sich

zu vernichten, während bei den Somnambulen die Fluffig= keiten, die Transspiration wirkten, und die Wirkung der Krankheit gleichzeitig mit dem Gefühle, mit der Sen= fation von derselben bei ihnen aufträte, daß sie somit sehr leicht und rasch das in ihren Organismus aufnähmen, was sie zu zerstreuen beabsichtigten."

Dies Schrieb Bielet am 19. November 1784.

Fünfundzwanzigster Fall. — Dupotet selbst hat nie einen Physiker und einen Kranken, welcher Queckssilber gebraucht hatte, magnetisiet, ohne im ersten Falle Brustschmerzen und im zweiten mehr oder weniger lebhafte Knochens und Gelenkschmerzen, besonders in den Fingern und im Handgelenke, zu empfinden.

Als er einen jungen Mann magnetisitet hatte, welcher in Folge einer lymphatischen Ablagerung im Hüftgelenke an einer luxatio semoris litt, empfand er, als er den Patienten verließ, sehr lebhaste Schmerzen in dem entsprechenden Hüftgelenke. In dem Glauben, dies sei zufällig, und ihm so zu sagen idiopathisch, beachtete er Ansangs diese Schmerzen nicht sonderlich; sie gingen auch bald vorüber; aber am folgenden Tage zeigten sie sich wiederum; indessen keineswegs, als er den Kranken besuchte, und so konnte er an diese sonderdere Erscheinung kaum glauben. In der Absicht, sich davon wirklich zu überzeugen, seste er die Beschandlung des Patienten zwei Tage lang aus; es zeigten sich keine Schmerzen. Er seste sie darauf wieder sort, und sogleich empfand er wieder ein starkes Ziehen und

Reißen im Oberschenkel. Unter einem passenden Borwande gab er die Kur auf, denn er wußte damals noch nicht, daß, wenn er ohne Contact magnetisirt hatte, die Wirkung eben so stark gewesen sein würde, und daß damit zugleich die Inoculation hatte vermieden werden können.

Sechsundzwanzigster Fall. — Als Dupotet einst Versuche mit einem jungen Mann anstellte, welcher, ohne daß er, Dupotet, etwas davon wußte, an Syphilis litt, so empfand er, als er, nach dem Versahren von Deleuze, die Knice des Patienten zwischen den seinigen hielt, nach etwa einer Viertelstunde, heftige Schmerzen in den Knieen; er fragte daher den Lettern, ob er selbst Schmerzen an diesen Theilen hätte, und dieser antwortete ihm, daß er seit einigen Minuten nichts mehr sühle, daß er aber gewöhnlich von kaum erträglichen Schmerzen gequalt werde. Dupotet hörte mit seinen Versuchen auf, aber die Schmerzen hielten noch einen großen Theil des Tages über an.

In Folge dieser Entbeckung sagte Dupotet ofters zu den Kranken, welche er magnetisirte: "Sie empfinden in diesem, in jenem Körpertheile Schmerzen dieser oder jener Art", und jedesmal wurde dies von Seiten der Patienten bestätigt. Er weiß jeht, da er nie krank gewesen ist und sich einer kräftigen, festen Gesundheit erfreuet, daß, wenn er beim Magnetisiren Schmerzen empfindet, diese nie in seinem eigenen Organismus entstanden sind, und er stellt sich in solchen Fällen stets in einer Entsernung von dem

Rranken auf, welche genügt, um die Wirkung einer folchen Inoculation zu unterbrechen.

Undere Magnetiseurs erzählten unserem Verfasser basselbe, und er gesteht, daß er lange Zeit hindurch ihrem Zeugnisse eben so wenig Glauben schenken wollte, wie seiner eigenen Beobachtung. Heut zu Tage zweiselt er nicht länger; er hat zuviel berartige Beobachtungen gemacht, um seinen Steptizismus noch weiter treiben zu können.

Während Dupotet das vorliegende Werkchen schrieb, fam ihm ein merkwurdiger Fall vor, den wir hier noch

mittheilen muffen:

Siebenundzwanzigster Fall. - Er magnetisirte eine an einem "nervosen Faulfieber" schwer erkrankte Dame und mußte wahrend des Processes oft dicht an sie heran= geben und fie berühren. In Folge beffen bemertte er eine Urt Austritt bes Blutes in bas Zellgewebe ber Augen= liber. Er empfand zwar keinen Schmerz, indeg blieben diese ausgedehnten Efchymosen boch beinahe vierzehn Tage. Erst an dem Tage, an welchem die Rranke in wirklicher Gefahr war, und die Putribat ihrer Safte einen hohen Grad erreicht hatte, fo daß eine gangliche Berfetjung bes Blutes zu befürchten war, zeigten fich bie Ekchymosen an ben Augenlibern bes Magnetiscurs; als er namlich bie Patientin verließ, fuhlte er ein lebhaftes Stechen in den Augenlidern und nach einem viertelftundigen Bege war bas Blut be= reits vollig ausgetreten. Dupotet versichert, bag er während dieser Sitzung in seinem Innern etwas ihm

Fremdes empfunden habe, so daß er hatte merken konnen, daß bei ihm eine Urt Inoculation stattgefunden habe.

2. Inoculation ohne Contact. - In Folge einer merkwurdigen Wirkung ber magnetischen - Rrafte, vielleicht in Folge der Unalogie zwischen zwei verschiedenen Nervenspsteinen, treten zuweilen unerwartete Erscheinungen ein. So beobachtete Dupotet zu verschiedenen Malen, wie sich ein Rapport zwischen zwei Magnetisirten herstellte. welche einander gar nicht kannten, und wie der Gine dasfelbe empfand, was der Undere fühlte, obwohl Beide durch Mauern von einander getrennt waren. Gine solche Erscheinung vermag ben Magnetiseur in die größte Verlegen= heit zu bringen; benn mahrend er feine Gorgfalt und Mühe an Den verschwendet, welcher sympathisch afficirt ist, so gerath der Undere, welchen er ganz in Ruhe gelassen hat, wieder in Aufregung und in die schon vorübergegan= genen Rrifen, und umgekehrt. Go bringt er ganze Stunben mit einer sehr anstrengenden und boch unnüten Arbeit zu; er muß bann eine andere Zeit wahlen, ober sich bei einem ber beiben Kranken burch einen andern Magnetiseur er= feten laffen. Man glaube nicht, daß hier die Phantafie im Spiele fei; bas folgende Beispiel wird bies Ichren.

Achtundzwanzigster Fall. — In einem Hospitale zu St. Petersburg\*) war dem Baron Dupotet die Behandlung zweier nervoser Krankheiter
fälle übertragen, welche in ihren Symptomen der

<sup>&</sup>quot;) Man vergl. bas Journal du Magnétisme, 1845, S. 289. Thierifcher Magnetismus.

Epilepsie abnlich sich zeigten, babei aber schwer und verschleppt waren. Obgleich die Kranken durch große Zwi= schenraume getrennt waren .— Die Eine lag namlich im ersten, die Undere im zweiten Stockwerke des Gebaudes so gerieth bennoch die Zweite sogleich in magnetische Rrife, als Dupotet die Erste magnetifirte, obschon Jene bies burch nichts erfahren haben konnte; und das geschah nicht ein=, sondern zwanzigmal, und zwar ließ sich diese merkwürdige Erscheinung so gut bei Tage, wie wahrend der Nacht beobachten. Der Eintritt bes Magnetiseurs wurde geheim gehalten; nicht das leiseste Gerausch verkundete ihn; oft schliefen beide Patienten während desselben, und welche von ihnen er nun zuerst magnetisiren mochte, stets erwachte die, an welche er nicht dachte, bald und ploglich und stieß laute Schreie aus. Dupotet unterhielt biesen Zustand von Sympathic zu feiner Belehrung einige Zeit hindurch, dann zerstörte er ihn, indem er kunstliche Krisen erzeugte. Auf diefe Weise brad er die durch ein zu großes Uebermaaß von nervosem Fluidum, deffen Absluß in Folge der fast ununterbrochenen Convulsionen und Spasmen gehemmt war, unterhaltene, zu fehr gesteigerte Senfibilitat ihres Nerven= sustems und heilte sie zulett vollkommen.

Der thierische Magnetismus wird das Denkvermögen und die Urtheilskraft der Physiologen und der Psychologen noch lange in Uebung erhalten, und neue, unbegreifliche Thatsachen werden sich jeden Augenblick in Folge der merkwürdigen Eigenschaften des angewendeten Agens zeigen!

Neunundzwanzigster Fall. - Dupotet behandelte einen Rranken, der in der rue des Mauvaises-Paroles zu Paris wohnte. Er zeigte fich wenig empfang= lich für die Wirkungen bes Magnetismus. Wiber Er= warten empfand er eines Abends ziemlich heftige Commotionen, welche der Magnetiseur beruhigte. Um folgenden Tage zeigte fich dieselbe Erscheinung. Ein anderer Kranker, melchen Dupotet gleichfalls behandelte, und der den ersten nicht kannte, war seit zwei Tagen nach Kontainebleau ab= gereif't. Unch diefer war fur die Wirkungen des Mag= netismus fehr wenig empfanglich. Wie groß war Dupotets Erstaunen, als der letigedachte Patient am britten Tage nach Paris zurückfehrte, und ihm erzählte, daß er magnetische Erschütterungen empfunden habe, und als sich auf weiteres Fragen fand, daß biefe zu berfelben Stunde und in demfelben Augenblicke stattgefunden und diefelbe Zeit hindurch angehalten hatten, wie bei dem ersten Kran= fen! Du Potet machte feine Bemerkung, magnetifirte ihn aber an demselben Abende in seiner gewöhnlichen Woh= nung in der rue Cog-Heron. Der Kranke in der rue des Mauvaises-Paroles hatte an diefem Abende biefelben Der= venzufalle. Dupotet horte mit feiner Behandlung einft= weilen auf, und nichts zeigte sich mehr; er fing bann zu andern Stunden wieder an, und der werkwurdige Rapport wurde unterbrochen und blieb aufgehoben. Beide Mag= netifirte kannten sich, wie wir wiederholt bemerken, gegen= seitig gar nicht; und sie wissen von der merkwurdigen Be=

obachtung, zu welcher sie selbst ihrem Magnetiseut Gelegen= heit gaben, noch heute nicht bas Geringste. —

## Pfychische Gefahren.

Wir durfen diese Saite hier nur ganz leise auklingen lassen und verweisen unsere Leser wegen des Weiteren auf des Verkassers schon öfters angeführtes Werk: "Essai sur l'enseignement philosophique du magnétisme."

Wer mit einem unreinen, verdorbenen Herzen magnetisirt, der gerath in Gefahr, seine Magnetisirten zu verderben; dies ist ein feststehendes, sowohl physisches, als ethisches Factum.

Eine Wahrheit, die der angehende Magnetiseur spåter im Leben kennen lernen wird, ist die: daß bei gleichen Berdiensten, bei gleichen Renntnissen, bei gleichen Operations-Methoden und in gleichen Fällen zwei Menschen von anscheinend einer und derselben Beschaffenheit dennoch verschiedene Resultate erhalten werden. Und dies behaupten wir nicht blos als für den Magnetismus allein gültig, sondern auch für alle Zweige der Medizin, selbst für die Chirurgie. Es ist eine nothwendige Folge der verschiedenen sittlichen Grundsähe, welche sie haben, und deren Einsstuß sich auf ihr Werk erstreckt. Unsere Hände müssen ehen siele Leser werden über diese Behauptung lächeln, denn sie werden sie nicht verstehen, nicht begreifen; nichtsdestoweniger bleibt sie dennoch wahr. Die Flüssigkeit aus einem schmutigen

Gefäße kann niemals gut sein; sie wird zwar wirken, aber ihre Wirkungen werden schlecht sein; zuweilen kann sie zu Gift werden. Es gibt Menschen, welche solche unheilbringende Eigenschaften haben; man bemerkt dieselben oft erst dann, wenn es nicht mehr Zeit ist, ihre Wirkungen zu verhindern. Zuweilen wissen es die Leute selbst nicht; sie kennen ihre Eigenschaften selbst nicht; sie kennen ihre Eigenschaften selbst nicht wiederholen es, es gilt diese Behauptung nicht für den Magnetismus allein. Unsre Leser mögen über das Gesfagte nachdenken!

Durch welchen geheimnisvollen Prozes knupft sich ber Bund zweier Herzen? Wir fühlen, wie er in unserm Innern beginnt, dieser Prozes; ein Blick, die flüchtige Bezührung einer Hand, ein Wort endlich! und oft ist damit unser Loos entschieden. Wir lieben oder wir werden getiebt! Die Tugend hat hier ebenso wenig zu thun, wie der Willen; sie hat eben so wenig zu entscheiden, wie die Bernunft. Eine Art Krankheit ergreift und beherrscht und; sie hat ihre Ursache oft nur in einer Emanation auf unsere Nerven, welche durch die Augen ihren Weg suchte, oder durch die Hautdecken hindurch drang. Man kann sich davon nur durch Flucht, durch eine rasche Verändezung seines Ausenthaltsortes befreien.

Manche Manner und manche Weiber sind im Befice jenes traurigen Privilegiums, sieberhafte, glühende Leidenschaften einzustößen. Die Dauer der von ihnen ausgehenden Bezauberungen läßt sich nicht berechnen. Eirce, berühmten und berüchtigten Undenkens, befaß diese Macht; sie ist nicht Gegenstand einer reinen Ullegorie. Wir haben in unserm Leben Manner von erhabenem Geiste, von ausgezeichnetem Genie kennen zu
lernen Gelegenheit gehabt, welche die Spielballe unwürdiger Weiber, niedriger Dirnen waren, und welche dieses
schmachvolle Joch, welches sie hinabzog zum Schlamme
der Gemeinheit, nicht abzuschütteln die Kraft hatten. Undere, unendlich tief stehende Manner beherrschten Weiber
von hohem Geiste und hielten sie so in einer entwürdigenden Knechtschaft gefangen.

Es ist leider nur zu wahr, daß manche Geschöpfe auf Alles, was sie umgibt, eine verpestende, unheilvolle Wirstung ausüben; es gibt aber auch andere Individuen, welche die entgegengesetzten Eigenschaften besitzen. Die Somnambulen wissen solche Menschen sehr gut zu unterscheiden; die Kranken haben dies Vermögen zuweilen gleichfalls. Aber wie Vieles bleibt hier noch in tiefe Dunskelheit gehüllt.

## Magnetische Störungen und Unordnungen.

Sehr häufig wurde Dupotet zu Hulfe gerufen, um bei furchtbaren Rrifen von solcher Natur, daß feine Feder sie zu schildern vermag, beruhigend einzuwirken. Diese Rrifen waren fast stets während oder in Folge von Mag-netissrungen eutstanden, welche spielend gemacht wurden; oft hatten junge Leute, welche bei den Prozeduren eines

Magnetiseurs Zeugen gewesen waren, unter Lachen und Scherzen die Geften nachgemacht, beren Unwendung fie gefeben hatten; glaubten nun, biefelben ivurden ohne Birfungen bleiben, und konnten sich nicht benken, daß biefe Geften auf fie, die vom Magnetismus gar nichts verstanden, agiren und überhaupt Wirkungen hervor= zubringen im Stande feien. Das Auftreten von magnetischen Erscheinungen reizte sie, anstatt sie auf bas Ge= fahrliche ihres Beginnens aufmerkfam zu machen, nur zur Fortsehung ihres Berfahrens, und erft, als furchtbare Convulsionen eintraten, wurde bas Lachen burch Furcht und Schrecken verbrangt. Diefer neue, geiftige Buftand des Magnetiseurs "wider Wiffen" vermehrte die Berwir= rung im Buftande des von ihm Magnetifirten, und balb zeigte fich gang deutlicher Wahnfinn mit feinem Schreien, feinen Berguckungen und feinem Geheul \*). Es fonnte nun naturlich nicht mehr Beit fein, ein regelrechtes Ber= fahren einzuschlagen, ba die Willensfraft des Magnetiseur= Novigen gleichfalls in Unordnung gebracht war. Was foll man in solchen Momenten, wo Alles in Unordnung ift, wo ein oft gang schwaches, gartes Geschopf schwere Laften hebt, wo die Urmfrafte mehrerer Perfonen nicht hinreichen, die vervielfaltigten Bewegungen deffelben zu hemmen, auch beginnen? Die Runft ber Merzte vermag in folchen Fallen nichts; vergebens versuchen sie, durch die zu ihrer Berfügung

<sup>&#</sup>x27;) Man vergl. das Werk: Magnétisme opposé à la médecine, S. 74.

stebenden Mittel eine Uenderung in dem Bustande berbei= zuführen; berfelbe dauert immer noch fort. Bier ift ber Plat für den Magnetiseur, welcher das gewaltige Agens. mit bem ein frevles Spiel getrieben, zu regeln und zu leiten weiß, der die verspottete Gefahr kennt; er allein ist im Stande, Ordnung berzustellen und einen Zustand zum Weichen zu bringen, welcher die Gefundheit des Verstanbes bedrohet. Er darf nicht erschrecken, wenn er, wie Ulle, anfangs zuruckgewiesen wirb. Er muß auf bas Behirn zu wirken versuchen, muß seine Sand auf die Stirn firi= ren; er muß die nothige Rube herbeibefehlen; er muß gebieterisch fein; aber vor allen Dingen muß er fo. schleunig als möglich fur die Entfernung Desjenigen forgen, welcher diefe beillofe Berwirrung in den Functionen ber Organe hervorgebracht hat. Alsbann wird ber Mag= netiseur bes Bustandes herr werben, man wird auf seine Stimme horen, feine wohlthuenbe, regelnde Wirfung empfinden; aber besonders darf er den Erfrankten nicht verlaffen, so lange die "Effluvien" des Unvorsichtigen noch in feinen Nerven fteden; er muß biefelben burch lange, bis zu ben Ertremitaten hinabgeführte Strei= dungen zu entfernen fuchen. Er muß bie Stirn bes Patienten anblasen, ihn aus dem schlafenden Zustande erwecken und untersuchen, ob ihm eine Erinnerung an bas Bergangene geblieben ift, und, ift dies der Fall, ihn wieder einschläfern, benn sonst wurden sicherlich dieselben Krifen wieder auftreten. Ift die Erinnerung verwischt und ber

Magnetiseur vermag, sie zu zerstören, so darf er beim Unblick der Mattigkeit, der Zerschlagenheit des Kranken nicht unzuhig sein; diese Symptome, welche zwei dis drei Tage anhalten werden, sind gunstiger Urt, doch hat sich der Magnetiseur mit dem Magnetisirten nicht weiter zu beschäftigen, er wird von nun an in seinen gewöhnlichen psychischen Zustand zurückgekehrt sein.

In andern Fallen weiß der Magnetiseur, wenn er einen Kranken heilen will, ofters nicht, woran es liegt, daß alle seine Unstrengungen, alle seine Bemühungen ohne den gewünschten Erfolg bleiben. Für derartige Falle gilt das Folgende.

Ueber die Nothwendigkeit einer Regelung des Willens, als Bedingung des Gelingens magnetischer Kuren.

Dupotet betrachtet eine große, geistige und gemuthliche Beständigkeit als eine hochst wichtige Bedingung für
ben Magnetiseur. Dieser darf seine Empsindungen und
seinen Willen nicht alle Augenblicke wechseln; der Morgen
muß ihn sinden, wie er am Abend vorher war, so daß
er seine Arbeit da wieder beginnen kann, wo er aufgehört
hatte. Befolgt er dies genau, ist er von dieser Wahrheit
ganz durchdrungen: so wird er im Stande sein, Großes
auszusühren. Er bedenke, daß seine Gedanken, seine Willensacte zu Thaten werden, und daß, wenn er kaum gedacht
hat, ein unsichtbarer Bote dieses Nudiment seines Wollens
bereits weiter getragen hat. Wechseln seine Gedanken,
seine Gefühle und Empsindungen sortwährend, so erfolgt

baraus gewissermaßen ein Hin= und Herzerten des Organismus, dessen Wiederherstellung seine Aufgabe ist, eine Zerstreuung des am Tage vorher zurecht gelegten Baumaterials, so daß das Prinzip oder der Arbeiter nicht mehr weiß, wie er die Arbeiten leiten soll. Wir sinden es leider gar zu häusig dei Aerzten, daß sie mit ihrer Behandlungsweise, oder doch mit ihren Mitteln, täglich wechseln und in ihrer Ungeduld darüber erstaunen, daß ein Symptom, dessen Austreten zuweilen mehrere Wochen ersordert, nicht binnen wenigen Tagen erscheint; der Magnetiseur muß sich hüten, zu verfahren, wie diese Heilkunstler. Er muß Geduld üben und muß beharrlich sein; ohne diese beiden Eigenschaften wird er nur Mittelmäßiges leisten und nur bei leichten, meist nur kurzdauernden Krankheiten seinen Zweck, die Heilung, erreichen.

Je weitere Fortschritte wir machen, desto inniger stellt sich in ims die Ueberzeugung geltend heraus, daß der Magnetismus eine große Wissenschaft, eine große Kunst seine Mit Hulfe der Phanomene, welche durch ihn hers vorgebracht werden, lassen sich, der Analogie nach, die Wirkungen erklaren, welche dem Nachahmungstriebe, der Sympathic zugeschrieben werden, jene Inoculationen ners voser Störungen, welche zu allen Zeiten in so viele Familien, so viele Anstalten, in denen junge Leute zusammenzleben, Schreck und Angst brachten. Ueberall glaubt man nur den Nachahmungstrieb zu erkennen, und doch ist es dieser keineswegs, der sein Spiel treibt, sondern vielmehr

ein fehlerhaftes, subtiles Ugens, welches sich ohne Contact, nur durch die Nahe, durch das Anschauen, durch den Blick von dem Einen auf den Andern verpflanzt. Wann wird einmal die menschliche Unwissenheit einer wahren Aufkläzung weichen? Wollen die Aerzte ewig von Dunkelheit umgeben bleiben, während die Fackel der großen Entdeckung, die wir dem unsterblichen Mesmer verdanken, da ist, um sie mit ihrem glänzenden Lichte zu erleuchten?

Ueber die von Unwissenden diabolisch, von Enthusiaften wunderbar genannten Wirkungen des animalen Magnetismus, über die der Magnetiseur nicht erstaunen darf.

Archimed verlangte einen Hebel und einen Stüßpunkt für denfelben, um die Welt aus ihren Angeln zu heben. Wir verlangen ein geringes Quantum Vitalität; mit diefem unsichtbaren Hebel wollen wir bei jedem Wesen, welcher Urt es auch sein mag, den Körper bewegen und den Geist erschüttern.

Es ist ein merkwürdiges Schauspiel, wenn man erblickt, wie die kleine Menge des zur Verfügung unseres
Willens gestellten Ugens große Massen organisirter Substanz in Bewegung setzt und den Geist aus seiner Upathie
zieht. Alle in diesem Werkchen beschriebenen Wirkungen
verdanken ihre Entstehung der rationellen oder empirischen
Anwendung dieser Kraft und resultiren aus der Wirkung
derselben auf die Nerven.

"Wie lebhaft," sagt Dupotet, "unfer Bunsch, die-

selben zur allgemeinen Kenntniß zu bringen, auch ist, so sind wir dies bei ihrer außerordentlichen Menge und bei ihrer fast ins Unendliche gehenden Verschiedenheit doch nicht im Stande. Um aber unsere Leser davon zu überzeugen, daß wir eine große Anzahl, derselben und unter ihnen Falle der merkwürdigsten Urt, beobachtet haben, so führen wir diesenigen an, welche uns am meisten überraschten und in Erstaunen setzen."

Wenn man wider Wiffen oder in der Absicht, zu erperimentiren. Individuen magnetisirt, welche leicht in magnetischen Schlaf fallen, welche folglich nur wenig von der magnetischen Rraft erfordern: so werden badurch oft die überraschendsten Erscheinungen hervorgerufen. Nicht selten nimmt der Schlaf einen fremdartigen Charafter an; er ist nicht mehr ruhig, sondern es zeigt sich eine korperliche und geistige, mit einer gewiffen Qual verbun= bene Aufregung, welche zuweilen mehrere Stunden lang anhalt. Der Geift des "Befeffenen" (demoniaque) fpricht, indem er Erinnerungen an Bergangenes hervorruft, oder von Dingen Kenntnif nimmt, welche den Sterblichen noch unbekannt sind, ohne gefragt zu fein; zuweilen ift selbst die Sprache, in welcher er redet, zweifelsohne die Ursprache der Menschheit, wenn eine solche wirklich existirt hat; denn, obwohl fie gut articulirt, so ist es doch unmoglich, fie zu verfteben: man hat zwar ein bem Debraifchen abnliches Element in ihr zu erkennen geglaubt, boch ift bigs nur die Unnahme mehrerer Gelehrten. Die Bewegungen des Körpers sind unnachahmlich; der geübteste Seiltänzer würde durchaus nicht im Stande sein, irgend etwas nur ganz entfernt Aehnliches zu leisten. Manche "Besessen" sollen sich sogar von der Erde erhoben haben; aber freilich sind wir nicht im Stande, dieses als Thatsache zu garantiren. Dagegen sah Dupotet dereinst, wie ein Individuum in dem geschilderten Zustande gegen die Gesetze der Schwerkraft auf einer Leiste um ein Zimmer lief und nicht siel, und wie der schwere Körper, der den leichten, hölzernen Fries, welcher an der Mauer nur mit einigen schwachen Nägeln besestigt war, hätte zerbrechen müssen, von seiner ursprünglichen Stellung nicht im Gezringsten abwich.

Die Menschheit hat daher schwere Schuld auf sich geladen; denn sie verdammte in früheren Zeiten, und selbst noch im Laufe des XVI. Jahrhunderts, die unglücklichen Kranken, an denen sich dieselben Erscheinungen zeigten, wie die eben geschilderten, zum Tode. Verdankten sie diesen für sie so verhängnisvollen Zustand der Verderbtheit anz derer, schlechter Menschen? Wir müssen diese Krage wenigstens für viele Källe mit einem entschiedenen Ne in! beantworten; denn wir können nicht zweiseln, daß die Natur durch eine Unregelmäßigkeit in der Vertheilung ihrer Kräfte, alle diese sonderbaren Zusälle verursachen kann. Der Teufel kam der Unwissenheit der Menschen zu Hüsse und zeigte sich als ein bereitwilliger und gehorsamer Diesner ihrer Niederträchtigkeit; man schob das abscheulichste

aller Verbrechen auf seine Nechnung, und auf diese Weise mußten Tausende von Menschen, welche in Folge einer Laune der Natur litten, ihr Leben auf eine traurige Weise enden.

Mögen sich die großen Genies unstrer Akademien mit dem Bewußtsein ihrer Kenntnisse schmeicheln, mögen sie sich mit dem Besiße derselben brüsten; wenn sie aber Lust verspüren, zu erfahren und sich zu überzeugen, daß sie nur wenig wissen, so mögen sie die Natur in ihrer Thätigseit, in jenen von ihren Schöpfungen untersuchen, welche bizarr erscheinen; sie mögen ihre verborgenen Kräfte, ihre gewaltige Macht und jene Intelligenz studiren, welche die Materie nicht selten beherrscht: Dann werden sie zu der Kenntniß gelangen, daß sie beinahe gar nichts wissen.

Dreißigster Fall. — Vor wenigen Jahren hatte Dupotet ein jungs, vierzehnjähriges Mädchen, Namens Ungelifa Cotin, in Behandlung, an welcher sich die merkwürdigsten Erscheinungen zeigten. Einem lebenden, physikalischen Instrumente gleich, theilte sie allen Körpern, mit denen sie durch einen Conductor oder nur durch ein Ende ihres Kleides in Contact geseht war, eine repulsive oder attractive Bewegung mit. Durch die bloße Unnäherung ihres Urmes vermochte sie, eine Ublenkung der Magnetnadel herzvorzubringen, leichte Körper in starke Bewegung zu sehen, so daß sie davon flogen, Gegenstände von ziemlicher Schwere

umzuwerfen ober nach sich hin zu bewegen. Go hielten 3. B. bereinst nichtere Personen einen Stuhl fo fest als fie konnten, gegen ben Boben gestemmt, waren aber boch nicht im Stande, zu verhindern, daß er mit Gewalt an eine andere Stelle ruckte, als bies Rind fich auf benfelben gu seten versuchte. Durch die einfache Berührung mit ihrem Rorper wurde ein eichener Gueridon erft hin und her ge= ruckt und bann umgeworfen; und boch war biefe mun= derbare Eigenschaft des Madchens schon etwas schwächer geworden; benn im Unfange hatte fie Alles um fich ber in Berwirrung gefegt, indem fie fammtliche Gegenftande, welche in ihr Bereich kamen, 3. B. eine mit Safer ge= fullte Futterkifte, einen schweren Ruchentisch zc. zc. umgeworfen hatte. Doch hatte dieser sonderbare Zustand nichts vom Magnetismus; er griff fogar nicht einmal die Befundheit biefes Rindes an.

Mehr als fünfzehnhundert Personen können bie Wahrheit der eben erzählten Thatsachen bestätigen. —

Die Mittel, jede regelwidrige Wirkung abzuschneisben, haben wir bereits angegeben: lange Streichungen auf die Beine, bis zu den Füßen hinab; Auflegen der Hand auf die Stirn des Kranken, wenn immer dies möglich ist, was nicht stets der Fall ist. Dabei muß der Magnetisseur vollkommene Ruhe bewahren, er muß beobachten und untersuchen, ohne seine Thatigkeit zu unterbrechen, d. h. ohne auch nur für einen kurzen Moment aus den Augen zu verlieren, daß er selbst diese Unordnung verursacht hat,

baß er allein im Stande ift, ihr ein Ende zu machen. Wir brauchen wohl nicht erft zu bemerken, daß er einen folden Zustand niemals absichtlich hervorbringen barf; aber er wird fie in manchen Krankheitsfallen beobachten, in benen bie Natur, um fich von bem, was fie bedruckt, ju befreien, und dazu der Erzeugung eines gemiffen ftarfen Aufruhre im Organismus bedarf, einen folchen ent= wickelt, ohne fich um die Gedanken zu fummern, welche derfelbe im Magnetiseur hervorbringen fann, und ftets, ohne ihn um Erlaubniß zu fragen. Dies ift ber Grund, weshalb der Urzt bei' vielen Uffectionen des Nervenfustems oder in manchen Rrankheiten von unbekannter Urfache, mit allen ihm zu Gebote ftebenben Mitteln bas befampft und zu zerftoren fucht, was allein im Stande ift, ben Patienten zu retten. "Marum," fagt Dupotet, "mußte mir diefe Kenntniß am Beginn meiner Laufbahn als Magnetiseur fehlen? Warum fand ich sie nicht in den vorhandenen Werken über Magnetismus? Mein Leben wird nun nicht hinreichen, um die Unwiffenheit zu be= kampfen und die Wahrheit zum Siege zu fuhren. Moge meine muhfam genug erworbene Erfahrung Gud ju Gute fommen, Ihr geschickten Urbeiter unter meinen Rachfol= gern; bauet in unablaffigem Gifer mit bem Baumaterial, bas ich zusammengetragen und bis ans Ende meines Lebens zusammentragen werbe, an dem Tempel ber neuen Wiffenschaft; laßt Euch nie von ben luftigen Gebilden Gurer Cinbilbungefraft, fondern nur von Gurem erworbenen Wiffen, besonders aber von Eurer Erfahrung leiten!" ---

Ueber öffentlich angestellte magnetische Bersuche.

Allgemeines.

Deffentlich angestellte magnetische Bersuche haben allerdings außerordentlich viel Nachtheiliges und für den Magnetiseur Unangenehmes, und boch führte Mesmer bergleichen beständig aus und d'Eslon folgte seinem Meister hierin. Der Marquis de Punsegur suchte sich burch öffentliche Bersuche zu unterrichten, und zu feinen Comnambulen hatte ein jeder Zweifler Zutritt und burfte fie nach Belieben beobachten. Deffentliche Berfuche waren bas Mittel, burch welches ein Lukelburg und bie gange Strafburger Schule ihre Renntniffe vom thierischen Magnetismus erweiterten. In neuerer Beit veröffentlichten Bertrand, Georget, Rostan, Foissac die Versuche, welche sie ange= ftellt hatten, und begleiteten fie mit scharffinnigen Bemerkungen, sowohl, um sich eine Ueberzeugung zu bilben als auch in der Ubsicht, bas Feld ber Entbeckungen ge= hörig zu durchforschen.

Unbeweglichkeit, rings von Bewegung und Thatigkeit umgeben, bringt zurück; und diejenigen Magnetiseurs, welche den Grundsatz aufstellten: "Keine Experimente", verdienen nicht, daß man sich aufhalt, um ihre Bemerstungen über das, was sie zu lernen Gelegenheit hatten, zu hören, und ihre Bücher, wenn sie dergleichen geschries Thierischer Magnetismus.

ben haben, sind fur die Wissenschaft nicht das Geringste werth. Wie kann man hoffen, Andere zu überzeugen. wenn man keine Beweise liefert? Wie kann die Wahrheit fich geltend machen, wenn fie fich nicht auf Thatsachen ftubt? Berbankt nicht die Chemie, unftreitig diejenige Wiffenschaft, welche seit einem Jahrhundert die riesenhaftesten. gewaltigsten Fortschritte gemacht hat, ben größten Theil ber Entdeckungen, welche sie zieren, der Alchymie? Ber= danken nicht auch andere Wiffenschaften, die in ihrem Gebiete gemachten wunderbaren Entdeckungen den wieder= holten, unermudlich, unabläffig wiederholten Berfuchen füh: ner, oft abenteuerlichen Ropfe? Auf welche Urt erwarb sich Duoptet selbst jene Sicherheit in der Diagnose, die den meisten Magnetifeurs noch lange Zeit fremdbleiben wird? Dody nur durch umfichtige, scharffinnige Experimente! Rurg und gut: es ist durchaus unmöglich, ohne Berfuche fich Keuntniß vom thierischen Magnetismus, feinen Eigenschaften und Wir= kungen zu erwerben. Wir konnen daber unfere Lefer nur auf's Inftandigste bitten, zunachst die im erften 26= schnitte dieses Buchleins und in Dupotets übrigen Werken angegebenen Versuche zu wiederholen.

Damit follaber keineswegs gesagt sein, daß der angehende Magnetiseur, um sich selbst zu belehren und Andere zu überzeusgen, sich Alles erlauben und das Leben der Kranken, die Gesundheit der Patienten, welche sich ihm anvertraueten und zu seinen Forschungen sich hergaben, in Gefahr setzen

darf. Ein gewisses instinctives Gefühl wird ihn warnen wenn er auf dem Punkte steht, eine schädliche Wirkung auszuüben; gehorchte er aber dem Zügel, der ihm auf diese Weise angelegt wird, nicht, so würden ihn auch alle Nathschläge der Borsicht nicht in seinem Gebahren zurückgeshalten haben. Der Arzt würde dem Kranken sorglos seine Gifte weiter gereicht, der Magnetiseur würde den Patiensten ferner gequalt haben, ohne sich um die möglichen Volzgen seiner unbesonnenen Handlungsweise sehr zu beunruhigen.

Gludliche Ruren und Experimente, welche privatim durchgeführt find, genügen durchaus nicht, um das Haupt= ziel eines jeden fur feine Biffenfchaft begeifterten Magnetifeurs, die allgemeine Berbreitung des Magne= tismus, zu erreichen. Freilich geben auch nicht alle Kranken der Bahrheit die Ehre; zuweilen ftellen fie fogar in Abrede, daß der Magnetismus die Urfache und das Werkzeug zu ihrer Heilung gewesen sei. Waren aber auch felbst alle durch dies Ugens glucklich geheilten Rran= fen von einer ebeln Dankbarkeit erfüllt, fo murde bies doch nur einen geringen Ginfluß auf die allgemeine, die öffentliche Meinung ausüben. In den Augen eines Urg= tes ift eine Beilung von feiner Bedeutung; er wirft ein, wie er schon manchen Kranken gegen alle Wahrscheinlich= feit, allein durch die "Seilkraft der Natur", habe genesen sehen. Der Weltmann fagt, wenn er die Resultate von den Unftrengungen des Magnetifeurs fieht, daß die Gin= bilbungskraft des schon in den letten Zugen liegenden

Kranken Alles gethan habe. Was will es sagen, wenn auch Dieser und Jener von der Kraft des Magnetismus überzeugt ist? — — Wir mussen also unablässig besmührt sein, physikalische Beweise vom Dasein des Agens, welches wir anwenden, zu geben; wir mussen die Größe der uns verliehenen Kraft, die Ausdehnung ihrer Wirkssamkeit zur Kenntniß Anderer bringen, und dies sind wir nur im Stande, wenn wir in Gegenwart Derer, welche unsere Versicherungen ungläubig zurückweisen und die Eigenschaften unseres Seins in Abrede stellen, in die Augen fallende Argumente liefern.

Dies ist allerdings mit Schwierigkeiten verknüpft, und diese Schwierigkeiten mögen auch wohl die Veran- lassung sein, daß viele Magnetiseurs einen solchen, einzig zu dem gedachten Ziele führenden Weg nicht einschlagen; indessen sind sie nicht zu beneiden; sie gehören zu sen furchtsamen Köpfen und sind meist nur mit geringe magnetischer Kraft begabt; sie verkennen die Zeit, die Spoche, in der sie leben; sie haben keinen Glauben an sich selbst; die Furcht vor dem Mistingen macht sie sieberkrank und der helle Tag jagt sie in Furcht und Schrecken.

Danken wir dem Allmächtigen, wenn er uns mit dem Muthe ausstattete, der ihnen sehlt! — —

Heber das bei öffentlichen Berfuchen gu beobachtende Berfahren.

Bei öffentlich angestellten Versuchen muß ber Magnetiseur möglichst einfach zu Werke geben. Er verspreche

wenig; er hute sich wohl, in seinen Reden den Unstrich eines Enthusigften zu gewinnen, in feinen Geften ben Ausdruck eines Schauspielers anzunehmen. Er bisputire über die Bedeutung der Thatsachen so wenig, als möglich; die Reflexion wird von Dem überzeugen, was dem Rai= sonnement zu beweisen nicht gelang. Er suche nicht, den Glauben mit den-Haaren herbeizuziehen; denn der Glauben wird um so rascher kommen, je vorsichtiger der Magne= tiseur in seinen Erklarungen und Deutungen war; er wird sehen, daß seine Vertheibiger Diejenigen sind, beren Ueberzeugung am wenigsten fest ist. Alle scheinbaren Widersprüche tosen sich auf, denn so geschehen die Dinge und gerade so mussen sie geschehen. Um die Wahrheit dieser Behauptung zu beweisen, wurde eine weitlaufige Er= klarung, wurde eine Entschleierung der Geheimniffe des menschlichen Herzens, eine Untersuchung aller seiner Kalten nothig sein; aber dazu haben wir mehr als hinreichend Gelegenheit, und zwar an passenderen Orten, als in diesem Leitfaden.

Ift der Magnetiseur des Besitzes der nothigen Kraft, des Ugens, ganz sicher, so darf er nichts fürchten; er magnetisire öffentlich; aber er vermeide auch jeden Schatzten von Charlatanismus aufs Aengstlichste, und hüte sich wohl, daß man ihm nachreden kann, er habe "Pelfershelfer." — —

Heber die Wahrscheinlichkeit des Erfolges bei öffentlich angestellsten Berguchen.

Man kann mit ziemlicher Sicherheit und Genauig= feit annehmen, daß von gehn aufs Gerathewohl ausge= wählten Individuen bei magnetischen Versuchen im Durch= schnitt brei in magnetischen Schlaf verfett werden fon= nen, daß sich bei vier von ihnen deutlich mahrnehmbare magnetische Phanomene, aber fein Schlaf, zeigen, mahrend die übrigen drei nur eine schwache Reaction auf die Einwirkung des Magnetifeurs zeigen, folglich nicht zum Beweise fur die Mealitat' des Magnetismus bienen fon= nen. Daher muß ein Magnetiseur, welcher mit Erfolg öffentlich auftreten will, genug magnetische Rraft besitzen, um mehrere Perfonen hinter einander magnetifiren gu fon: nen. Er bleibt alsbann bei bemjenigen Individuum freben, an welchem die beutlichste Reaction sich zeigte, und die Bersuche, die er alsbann machen kann, sind so zahlreich. und konnen, gehörig ausgeführt, von einer fo überzeugen= den Wirkung sein, daß jeder Zweifel vor ihnen flichen muß.

Wagnetiseur bei solchen öffentlich angestellten Versuchen mit seiner Kraft nie Mißbrauch treiben darf; denn ihn, der gebeten, der gewissermaßen gezwungen wurde, zu magneztisten, ihn wird man anklagen, wenn er die extremen Erscheinungen, deren Herbeissühren die "Ungläubigen" von ihm so dringend verlangt hatten, wirklich hervorgezussen hat. Er halte daher weise Maaß und Ziel, und

hore auf, wenn er an den Punkt gelangt ift, wo fur den Magnetisirten korperliche und pfychische Leiden anfangen.

Vor allen Dingen muß der Magnetiseur sich hüten, bei öffentlichen Versuchen irgend ein Honorar anzunehmen; bei dieser Urt von Demonstrationen muß Alles "gratis" geschehen. Macht er aus seinem Magnetismus eine Prossession, und ist er dabei geschickt und tüchtig, so wird es ihm an Patienten niemals sehlen, und er wird dadurch eine Entschädigung für die Zeit erhalten, welche er bei seinen öffentlichen Versuchen opferte, eine auständige und rechtmäßige Belohnung seiner Mühe. —

## Ueber bie Schwierigkeiten bei öffentlich angestellten Berfuchen.

Die Schwierigkeiten und Hindernisse, welche dem Magnetiseur bei Unstellung öffentlicher Versuche entgegenstreten, sind zahlreich und groß, zuweilen sogar sind sie unüberwindlich. Wir wollen versuchen, eine stizzirte Darstellung derselben zu geben, denn es ist durchaus nothewendig, daß ein jeder Magnetiseur sie kennen lernt.

Es ist leicht, zu magnetisiren, und mit Erfolg zu magnetisiren, wenn alle dazu nothigen Bedingungen vereint vorhanden sind. Dazu rechnen wir zunächst ein lauteloses Schweigen der Zuschauer; ferner eine gesammelte, gefaßte Stimmung und völlige Passivität des zu Magneztisirenden. Dupotet bemerkte, daß er nur in sehr selztenen Fällen diese Bedingungen erhalten konnte, und dies läßt sich unschwer erklären. Der französische Cha-

rafter ift so leichtfertig, fo spottifch, fo gum Lachen ge= neigt, daß der Magnetifirte oder vielmehr zu Magnetifirende, wenn er fich kaum niedergesett hat, fich genothigt fiebt, ben Spottefeien, ben Beiden einer oftere nicht gang un= zweideutigen Theilnahme, die ihm von allen Seiten gu= geworfen werden, zu antworten. "Er schlaft!" "Er schlaft nicht!" Diefe und ahnliche Musrufe bilben bie Ginleitung zu einer Unterhaltung, welche erft in leifem Tone, bann immer lauter geführt wird; die Stuhle werben geruckt, lautes Lachen lagt fich boren; ein Berfpateter fommt und bringt die ganze Versammlung burch indiscretes Aufsuchen feines Plages in Unordnung, ein unbegnenter, nicht felten nur simulirter Suften befällt einen der Zuschauer; die Thuren werden plump aufgeriffen, mit Gerausch wieber zugeworfen und der dem Publikum gegenübersigende Magnetifirte betrachtet Alles, sucht Alles aufzufaffen, was man ihm fagt, bann legt er fich gewiffermaaßen aufs Horchen, um die Beranderungen, die mit ihm vorgeben, bie Wirkungen, die in seinem Organismus fid) erzeugen, zu zergliedern u. f. w. u. f. w. Aber wie machtig ift bie Rraft bes Magnetismus! Ungeachtet aller biefer in fo hohem Grade storenden Umstande, wird der Magnetiseur sich bennoch eines gunstigen Erfolges freuen konnen, wenn er es versteht, nichts zu sehen und nichts zu heren und wie ein phosikalischer Apparat zu funktioniren.

Ift das magnetisirte Individuum eingeschlafen, oder beginnt sich bei demselben Neigung zum Schlummer zu

zeigen, so stehen die Zuschauer auf, und treten wider Wil: len des Magnetiseurs naber. Wirkt der Magnetismus zunächst auf das Nervenfnstem des Magnetifirten, und verfett ihn in Aufregung, so muß der Magnetiseur, wenn er Vorsicht üben will, die weitere Entwicklung der Er= scheinungen fennen, damit diese nicht erschreckend auf die Buschauer wirken. Tritt dagegen, in Folge ber Wirkungen des Magnetismus, ein tiefer Schlaf ein, so wird der Mag= netiseur durch fein Publikum bazu gedrangt, dem Schlafer noch lange vor dem Zeitpunkte, zu welchem er es fich vernünftigerweife erlauben barf, Fragen vorzulegen. Jeder will eine Frage beantwortet haben und der Magne= tifeur kann oft nicht umbin, dem Begehren zu willfahren!! Er bedarf einer gewiffen Zeit, aber diefe wird ihm nicht vergonnt; und wenn der Magnetifirte durch die oft gehaf= figen Fragen ermubet ift, erweckt er ihn. Er hat die Neu= gierde zwar nicht befriedigt, und doch hat er Außerordent= liches geleistet; er hat einen tiefen, festen Schlaf erzeugt, hat die Eristenz des Magnetismus bewiesen; was wollen die Zuschauer mehr? Sie werden vernünftiger werden; das nachste Mal werden sie den Magnetiseur nicht wieder sto= ren, fondern ihn feine Operation ungehindert auf die paf= sende Beise ausführen laffen. Sie sind bereit, seine Aufrichtigkeit, seine Wahrhaftigkeit anzuerkennen; er braucht sich nicht mehr gegen ben Borwurf der Charlata= nerie zu vertheidigen und die Zeit wird das Uebrige thun. - -

ueber das Berhalten des Magnetiseurs dem Urzte gegenüber.

Dies ist wegen des Zustandes der "Glaubigkeit" heut= zutage eine Frage fehr garter Natur. Nur fehr felten trifft man einen Urgt, ber bem Magnetismus und feinen heilenden Eigenschaften seine volle, verdiente Unerkennung zu Theil werden ließe, und wenn dies wirklich auch ber Kall ware, wurde er feine Prinzipien verleugnen? Wurde er feine Rolle auf die Passivitat eines erspectativen Berhaltens be= schränken? Und wenn die Unwendung von Mitteln nothig gehalten wird, wird er darein willigen, sich mit dem Magnetifeur über diefelben zu verftandigen? Muß man nicht fürchten, daß ber einmal "verfahrene Karren" bald rechts, bald links gegerrt wird und fo im Schmute fteden bleibt? Ein halber Glauben führt zu nichts; es hilft nichts, wenn der Magnetiseur vom Arzte nur geduldet wird und wenn gehäffige Leibenschaften ins Spiel kommen Wie fann eine Verbruderung zu Stande fommen, wenn ber Arzt den Magnetiseur zurückweis't, und wie konnen Beibe in gleichem Schritte bemfelben Biele guftreben, wenn solche Falle möglich sind, wie z. B. der folgende:

Einunddreißigster Fall. — Dupotet behandelte unter den Augen eines Arztes und mit dessen völliger Zustimmung ein an einem Nervenleiden erkranktes Kind. Der Arzt glaubte an den Magnetismus, aber er hielt es für nothwendig, dem Kinde ein Abführmit= tel zu geben, mahrend Dupotet der Mein ung war, jedes Arzneimittel fei mindestens überfluffig, wo nicht schäblich, indem das Kind sich wohl befand, da die Convulfionen aufgehort hatten. Es entspann sich dadurch ein Streit; Urzt und Magnetifeur konnten sich nicht vereinigen, bis die Eltern bes Rindes der Discuffion baburch ein Ende machten, daß sie sich mit Dupotets Unficht für einverstanden erklarten. Was that aber ber Urgt? Er entfernte fich, bereitete eine Purgang, welche Calomel enthielt, fehrte, nachdem der Magneti= seur sich entfernt hatte, wieder zuruck, und zwang das Rind, den Inhalt der Phiole, die er mitgebracht, zu ver= schlucken. Nach kurzer Zeit traten die Convulfionen wieder auf. Die Bernunft gab Dupotet den Rath, in die= sem Falle sich zurückzuziehen, sein Gemiffen aber hieß ihn bleiben; die Menschlichkeit machte ihm zur Pflicht, seine Rur fortzusegen und er leiftete diefer hoherce Stimme Folge. Sollte er gegen einen Mann, ber einen guten Glauben hatte, ber von ber Seilkraft bes Magnetismus überzeugt war, ber babei aber auch an die Wirksamkeit bes von ihm vorgeschlagenen Mittels glaubte, ben Beleibigten fpie= len und ihm grollen? —

Unfre Leser werden, ohne daß wir noch andere Beisspiele anführen, aus dem vorstehenden ersehen, wie viele, wie große Schwierigkeiten durch zwei Willen, durch gleichzeitige Unwendung zweier nicht zu vermittelnder Spsteme

entstehen konnen; das eine muß durchaus dem andern weichen und welche Selbstverläugnung, welche philosophische Ruhe gehört dazu, bei solchen Gelegenheiten nicht zu murren!

Wenn wir die uns gesteckten Grengen überschreiten wollten, fo konnten wir eine Menge von Fallen anführen, in benen ber Magnetismus insgeheim angewendet wurde, b. h. Falle, in denen ber Urgt nach wie vor am Botte bes Patienten erschien und scheinbar sein volles Bertrauen genoß, Arzeneien verordnete, welche ungebraucht bei Geite geworfen murben, und fich und feinen Mitteln oft bie Ehre einer glucklichen Veranderung im Buftande bes Rranten gufchrieb, welche einzig und allein durch Dupotets magnetische Operation herbeigeführt worden war! Nicht selten traf biefer fogar eine Auswahl unter ben Berordnungen des Arztes, und leitete und regulirte ohne deffen Wiffen seinen Beilplan. Wie oft war er, in einem benachbarten Bimmer verborgen, Ohrenzeuge feiner Unterredungen mit dem Patienten, Ohrenzeuge der detaillirten Beschreibung von dem Buftande des Rranten, und der Prognose, beren Werth er als Magnetiscur gehörig zu wurdigen mußte! "Unwurdige Taufchung! Traurige Rolle!" wird mancher von unfern Lefern ausrufen. - -- Mein! und tausendmal Nein! Denn bevor sich Dupotet dazu hergab, ein folches Spiel zu treiben, war der Argt über seine Unsicht von dem Magnetismus genau ausgeforscht worden; er hatte über denfelben gespottelt und den Rranken von der

Unwendung eines Mittels, welches er für ganglich und durchaus unwirkfam erklarte, abzubringen gefucht. "Aber," wird man einwerfen, "weshalb verabschiedete ber Patient den Urzt nicht lieber?" - Für indifferente Menschen, für Unbetheiligte ist bies eine gang einfache Frage; wenn man aber einen Freund hat, und beffen Freundschaft fich gern erhalten mochte, wenn biefe Freundschaft auf fruber geleistete wichtige Dienste gegrundet ift, wenn man an biesen Freund vielleicht durch seine Mitwissenschaft von Familiengeheimniffen, durch tagliche, oft viele Sahre lang fortgefeste Berührungen und Beziehungen gebunden ift, foll man da nicht seinen eignen Stolz und eine Empfind= lichkeit schonen, welche nicht felten zu groß ift, als baß sie besiegt werden konnte? Ift in solchen Fallen etwa der Urzt am schlimmsten baran? Sicherlich nicht, sondern vielmehr ber Magnetiseur, benn diefer, genothigt, sich ver= ftecken zu muffen, um eine gute Handlung auszuführen, fühlte sein Berg flopfen, und fab wie ein Mensch er= niedrigt wurde, den er gern erhoben haben wurde.

Allerdings wird jetzt der Magnetismus nicht mehr so zurückgewiesen; man gesteht seinen Glauben an densselben ein, ohne fürchten zu müssen, sich lächerlich zu machen; aber so war es nicht zu allen Zeiten, und die von uns in Vorstehendem angedeuteten Schwierigkeiten werden noch lange eristiren. Selbst wenn die hochgelehrten medizinischen Facultäten anerkannt haben werden, daß der thierische Magnetismus therapeutische Eigenschaften besiße,

fo wurde es dennoch nicht so weit kommen, daß die Aerzte das Feld raumen, und ihre Kranken den Magnetiseurs überlassen. Stets wird zwischen beiden Kategorien ein Kamps, ein offner oder heimlicher Krieg geführt werden. Wer dieses bestreiten wollte, der wurde dadurch nur beweisen, daß er die menschliche Natur gar schlecht kennt. Dhue Zweisel wird die Zeit Jedem sein Necht gewähren, und die Opposition wird dereinst nur individueller Art sein; aber es werden noch viele Kranke, welche recht gut geheilt wers den könnten, umkommen, bevor zwischen Aerzten und Magnetiseurs ein "herzliches Einverständniß" hergestellt ist.

Wir schließen diese Digriffion mit folgenden Bemersfungen des Marquis de Pupfégur.

"Die Wahrheit kann ihr Necht nie verlieren, und) immer ist Verwirrung der Theil Derjenigen, welche auß? Boswilligkeit die Wahrheit nicht anerkennen wollen.

"Eine Wahrheit bleibt stets eine Wahrheit, und früher oder später durchdringt ihr strahlendes Licht dice Wolkenhüllen des Irrthums, der Unwissenheit und des Weides. Wäre die Wissenschaft des thierischen Mag=netismus eben nichts, als ein System, so würde ich zugestehen wüssen, daß es mir völlig unmöglich wäre, sie anzuerkennen und anzunehmen. Ein System ist oft nur die Frucht einer eraltirten Thätigkeit der Einbildungs=kraft, deren Erfolg einzig und allein durch die größeres oder geringere Veredtsamkeit ihres Urhebers bedingt wirdzies ist aber ein Kunstgriff, der den beschränktesten Men=

schen zugängig ist, und der von einem Jedem angewendet werden kann, kraft des Umstandes allein, daß er Mensch ist." — — —

Ueber die Schwierigkeiten, welche sich dem Gelingen magnetischer Kuren entgegenstellen.

Diese Schwierigkeiten sind sehr zahlreich; wir wollen hier aber nur eine, und zwar die bedeutenoste, anführen, durch welche Dupotet häusig in die größte Verlegenheit gesetzt worden ist.

Reine Seilung kann, wie schon erwähnt, ausgeführt werden, ohne daß eine fritische Arbeit vor sich geht, ein fritischer Prozeß, den der Magnetiseur allein erkennt und zu wurdigen weiß. Die Umgebungen des Rranken glau= ben aber, in demfelben nur eine Berschlimmerung der Rrankheit zu feben. Bergebens erschopft ber Magneti= seur seine Brunde; fie bleiben bei vorurtheilsvollen ober furchtsamen Menschen ohne Wirkung. Der Kranke war ihm übergeben worden, weil anderweitig feine Silfe zu finden war; man ist bereit, ihn feiner Behandlung wieder zu entziehen, weil er eine Thatigkeit in feinem Drganis= mus entwickelt, die allein ihn zu retten vermag. . Welche Autoritat hat ber Magnetiseur? Gar keine! Er ist ein "Empiriker", und wird als ein folcher behandelt. Er muß es baher verstehen, Undern ben Glauben an ihn, Butrauen zu ihm einzuflößen; seine Erklarungen muffen einfach, flar, leicht begreiflich sein und, was noch wichtiger ist feine Prognose muß burch ben Erfolg stets gerechtfertigt werben.

Unter hundert verschiedenen Beispielen dieser Urt, wollen wir nur ein einziges hervorheben, welches geeignet ist, auf das Gesagte ein flares Licht zu werfen.

3weiunddreißigster Kall. - Gines Tages fam zu Dupotet ein Kranker, welcher fo fark an Sicht litt, daß er nicht geben konnte, und fich von zwei Dienern führen laffen mußte. Er hoffte Silfe vom Magnetis= mus. Seine Beine waren ftark angeschwollen, und fein ganger Rorper voll von verdorbenen Gaften; diefer bebauernswürdige Buffand mahrte ichon geraume Beit und vergebens hatte ber Patient Silfe bei ber "Wiffenschaft" gefucht. Dupotet übernahm feine Behandlung. Gebr bald erschienen die Zeichen der kritischen Arbeit; der Rranke hatte zehn, zwanzig, breifig Stuhlgange, und wurde sichtlich schwächer. Die bestürzte Familie umgab den anscheinend Sterbenden, es war die Rede davon, welchen neuen Arzt man zu Rathe ziehen wollte, nachdem man Dupotet entfernt habe. Der Patient mar febr ver= mogend, und man sprach in der Stadt viel von ihm. Die Aerzte, welche ihn zuvor behandelt hatten, tabelten Dupotets Behandlungsweise laut und ungenirt, und prophezeiheten, auf Thatsachen gestütt, welche ihnen durch Dritte hinterbracht waren, bem Rranken ein nabes Ende. Dupotet verbot jedes Arzneimittel aufs Strengste, und erflarte gang bestimmt, daß er den Kranken unmittelbar verlaffen

wurde, wenn man ihm eine einzige Droque reichen wurde. Aber neben den copieusen Defacationen, welche fast un= unterbrochen anhielten, zeigten fich reichliche Schweiße, Die Schwache bes Patienten wurde immer großer und bie Ungst seiner Familie wuchs in gleichem Maage, so daß biefelbe den Operationen des Magnetifeurs nur mit einer gemiffen Furcht zusah. "Er todtet, er mordet ibn mit feinem Magnetismus!" fo hieß es von allen Seiten. Es gab auch Augenblicke, in benen Dupotet selbst nicht frei war von Furcht: indes war er von dem regelmäßigen Gange ber Rur überzeugt, hoffte aber freilich von ihrer Fortfebung nur bann gunftigen Erfolg, wenn ber Kranke bas Bertrauen zu feinem Magnetifeur, welches ihm diefer in einem hohen Grade einzuflößen fo glucklich gewesen war, nicht verlieren wurde. Freilich mußte biefer, um zu feinem fo fehr gefchwachten Patienten zu gelangen, das furchtbare Kreuzseuer der schrecklichen Blicke aller Familienglieder aushalten. Endlich war die Krife überstanden. Der Kranke, welcher auf Dupotets Empfehlung feit mehreren Tagen nur Waffer zu fich genommen hatte, tonnte Suhnerbouillon, eine Rrauterfuppe und andere ftarkende Nahrungsmittel genießen; die Krafte kamen wies ber - ber Kranke mar gerettet. Er hatte zwar die Salfte von seinem Korpergewichte verloren, konnte aber ganz gerade gehen. Dies war eine wahrhafte magnetische "Bunderkur"; aber welche Sorgen, welche Ungst hatte ber Magnetisenr ausstehen muffen!

Thierifcher Magnetismus.

Der Leser glaubt vielleicht, daß die Familie sich dankbar erwiesen, daß sie Zeugniß abgelegt hatte von dem Ersolge, durch den die heilende Kraft des thierischen Magnetismus sich so glanzend manisestirt hatte? Keineswegs, mit Auspadme des Kranken allein, welcher sich dessen, was Dupotet für ihn gethan, wohl bewußt war; besonders wurde er insgeheim von dem blinden Hasse gewisser Leute verfolgt, deren mit so vieler Selbstgenügsamkeit gestellte Prognose er so offenbar Lügen gestraft hatte. Wie würzen sich diese Manner gesteut haben, wenn der Kranke, unter den Handen des Magnetiseurs gestorben ware!

Man sieht, daß der arme Magnetiseur sein gebrechtliches Boot durch drohende Klippen und Niffe führen muß; aber er bezeichnet sie wenigstens anderen Magnetiseurs, und vermag so, sie zu warnen. Werden sie ihm dies Dank wissen? — — Wer weiß!

Der angehende Magnetiseur darf nie außer Ucht lassen, daß der Magnetismus stets Krisen hervordringt, Krisen heilsamer Urt; er muß lernen, sie zu erkennen, sie von dem zerstörenden Prozesse zu unterscheiden, welcher im Verlause jeder schweren Krankheit stattsindet. Er muß sich zu dem passenden Zeitpunkte gehörig aussprechen, muß einen glücklichen Erfolg seiner Kur voraussagen, wenn er an denselben glaubt, und im entgegengesetzen Falle zeigen, wie der Krankheitsprozeß, mächtiger als die Wirkungen des Magnetismus, in raschen Schritten den Organiszmus zum Tode führt. Niemals darf er sich mit dem

Gebanken schmeicheln, daß seine Kraft, seine Macht über die Möglichkeit hinausreiche; denn oft entsliehet das Leben schnell, und während er es zu halten und es sessen schnen glaubt, bleibt ihm nur ein lebloser Cadaver, der allein noch die Eigenschaften aller organischen Gewebe hat. Der Magnetismus vermag zwar, dem Leichnam eine Bewegung mitzutheilen, er übt aber nur noch eine der dem Galvanismus ähnliche Wirkung aus, welche nach der Entsternung des Magnetiseurs oder durch den Einfluß einer niedrigen Temperatur sogleich wieder aushört.

Die Wirkung bes animalen Magnetismus auf ben Bernar= bungs = Prozes bei Wunden.

Viele unheilbaren Wunden, welche operative Eingriffe erfordern wurden, konnen durch die, von den Wirkungen des thierischen Magnetismus auf dieselbe Weise, wie dei allen andern Krankheiten, unterstützte Lebenskraft, auf eine günstige Weise modisizirt, und selbst geheilt werden. Besonders wirkt der Magnetismus auf torpide, indolente Bunden, indem er sie auf die nothige Weise erregt und die Sensibilität bethätigt, welche unumgänglich nothwendig ist, um einen Heilungsprozeß einzuleiten und zu unterhalten. Der Magnetiseur soll in derartigen Fällen wenigstens stets erst einige Versuche machen; denn was uns sehr gefährlich, selbst unheilbar erscheint, weicht den Wirkungen des Magnetismus mitunter weit rascher, als ein anscheinend leichtes Uebel.

Wie viele furchtbare Leiden wurden fur unheilbar

gehalten! Die Instrumente und Bandagen lagen bereit und man wartete nur noch auf die Einwilligung des Kranken, um das Bistouri in sein Fleisch zu senken; und dennoch wurde wider alle Erwartung, in Folge eines geringen Aufschubes und günstiger Modificationen in der Kur, der Zustand des Kranken gänzlich verändert und die ungünstige Prognose Lügen gestraft.

Wir wollen hier angeben, wie die Natur zu Werke geht. Um ein Geschwur baufen fich Safte an, welche fich bald verändern, verderben und an diesem Punkte stocken, ohne in die allgemeine Circulation aufgenommen zu werben. Wenn diese verdorbenen Safte von einem Theile in einen andern gingen, so wurde dadurch der gange Dr= ganismus inficirt werden. In diefem Falle geht die Berftorung des Korpers langfam von Statten, und alsbann ift es noch Zeit; in andern Fallen begrenzt die Natur den Citerheerd, eroffnet ihm einen Ausweg und zieht fich erst Dann mit ihrer Thatigkeit zuruck, wenn diefe zur Befam= pfung des Uebels nicht zureichend ift. Es ist bann Hufgabe des Arztes, dem Aufrufe der Natur, ihr zu Bulfe zu eilen, fie zu unterftugen, die Last, von welcher fie fast erdruckt wird, zu verringern, diesem Aufrufe Folge zu leis ften; allein er sieht nicht, ober verfteht die Stimme der Natur nicht. Der Magnetiseur bedarf keiner tiefen Intelligenz; er braucht nur ein Scherflein von feiner Lebens= kraft zu geben. Freilich bringt er damit ein Opfer; aber ist es überhaupt möglich, schwierige Aufgaben ohne große

Austrengungen zu erfüllen? Nur ein Thor kann so den= ken; folglich kann ein vernünftiger Magnetiseur auch nur das Aequivalent von Dem fordern und erwarten, was er selbst hingiebt. — —

Ueber die Vertretung des Magnetiscurs bei magnetischen Kuren burch andere Individuen.

Nur in sehr seltnen Fallen kann der Magnetiseur seinen Kranken andern Handen überlassen, ohne ihm zu schaden. Diese Beobachtung wurde schon zu einer Zeit gemacht, als der Magnetismus, so zu sagen, noch in seiner Kindheit war. Mesmer und nach seinem Beispiele auch Punségur, trasen in Fallen dieser Urt Borsichtsmaaßrezgeln, die fast unbegrenzt genannt werden konnten. Sie magnetisiten Denjenigen, der sie ersehen sollte, aufs Sorgsfältigste, um ihm den Tonus der Bewegung mitzutheilen, den sie selbst hatten.

Diese Vorsichtsmaaßregel konnte, wenn die Gedanken und Empfindungen, von denen der Magnetiseur und sein Vertreter erfüllt waren, dieselbe Nichtung hatten, genügen, denn durch dies Mittel ward ihre Wirkung gleichmäßiger gemacht und die Verschiedenheit derselben war nur gering, obgleich dennoch bedeutend genug, daß der Kranke sie empfinden konnte. Freilich wird es heutzutage, wo ein Seder seine eigne Unsicht, sein eignes System, sein eignes Lehrgebäude hat, wo ein Jeder sich für ein ebenso ausgezeichnetes oder noch ausgezeichneteres Genie hält, wie seine Meister, und überall Erscheinungen außerhalb Derjenigen

fucht, die ihm dieselben kennen gelehrt haben, anders sein, und diese Beränderung der Wirkung afficirt den Kranken auf verschiedene-Weise.

Unfre Leser werden den Einwurf machen, daß dies den von uns aufgestellten Grundsaßen gerade zuwiderlaufe. Wir haben namlich gelehrt, daß der thierische Magnetismus nach Art anderer physischer Agentien wirke, daß seine Wirtung eine sire, eine gleichbleibende sei, und daß, möge die Gläubigkeit und der Gedankenkreis Desjenigen, der ihn ausübt, sein, welcher er wolle, die Resultate identisch bliezben. Allerdings haben wir dies behauptet und wir werden es noch oft wiederholen. Zur Bestätigung dieser Behauptung diene beiläusig folgendes Factum.

Dreiunddreißigster Fall. — Eines Tages wurde Dupotet vor die Akademie der Medizin geladen, um im Beisein nichterer Mitglieder derselben Kranke zu magnetissiren. Anstatt der Kranken fand er nur diese Herren, welche ihn ersuchten, sie, die Akademiker, der Wirkung des Magnetismus zu unterwerfen. Dupotet machte ihnen bemerklich, es sei ja von Kranken die Rede gewesen; aber die Antwort lautete: "Wir sind Alle krank" und ein ironisches Lächeln umschwebte ihre Züge. Dieser sicherlich unzeitige und unpassende Scherz bewegte Dupotet zu dem Entschlusse, den Ersten von ihnen, dessen Drganismus sich für die Wirkungen des Magnetismus empfänglich zeigen würde, soviel als nur irgend in seinen Kräften stünde, zu quälen. Er hatte, wie er selbst gesteht, keine gute Absicht.

Das Individuum, welches er in dieser Stimmung magnetisirte, war ein berühmtes Mitglied der Akademie, der besonders als Ohrenarzt so hochst ausgezeichnete Stard. Rach furger Zeit hatte er ihn in einen Zustand verfett, welcher feine Berren Collegen in hohem Grade ernst stimmte; er verließ ihn in diesem Zustande. Wie groß war aber fein Erstaunen, als ber genannte Akademiker ihn im Laufe des folgenden Tages besuchte und ihm versicherte, er, Dupotet, habe ihm durch die Magnetisirung außerordent= lich wohl gethan; ein fehr altes, hartnäckiges Unterleibs= leiden sei plotlich verschwunden und er, der seit langer Beit seine Besuche nur zu Wagen habe abstatten konnen, fei zu Kufe gekommen. Dupotet begluckwunschte ihn berglich und gestand ihm aufrichtig, daß ein solches Refultat nicht in seiner Absicht gelegen habe, daß er ihn viel= mehr nur die Wirkung des Magnetismus auf eine ener= gische Weise habe fühlen lassen wollen.

Seit dieser Zeit kam es öfter vor, daß Individuen, welche Dupotet nur in der Absicht, Versuche zu machen, magnetisirt hatte, ihm erzählten, daß sie in Folge davon günstige Veränderungen in ihrem gewöhnlichen Zustandt gefühlt hätten. So wurde u. A. ein junger Mann von einer starken Prosopalgie (tie douloureux), an welcher er lange gelitten, gänzlich befreiet.

Wir haben das vorstehende Beispiel nur deshalb angeführt, um unsern Lesern die Verschiedenheit der Falle bemerklich und um sie darauf ausmerksam zu machen,

daß ein und derfelbe Magnetiseur in dem erzählten Kalle allein thatig war. Bei einer von einem Magnetifeur begonnenen und von einem andern fortgefetten magnetischen Rur ift es dagegen anders; die Thatigkeit ist complicirt; ein burch die Proceduren des erften Magnetifeurs herbeis geführter Zustand wird Modificationen unterworfen und biefe sind unter dem Ginflusse von Gedanken, von Absich= ten entstanden, welche, indem sie ploglich aufhoren, diefel= ben zu fein, nothwendigerweise eine Beranderung verur= sachen muffen. Bunachft wird bie Magnetisirung eine andere, und wenn ber neue Magnetiseur bem Gange bes ersten nicht folgt, so wird ber fritische Prozeß, ber in ben Organen stattfand, geftort, wenn er nicht fogar gang= lich unterbrochen wird. Dann entwickelt das magnetische Ugens außer seinen physischen Wirkungen auch, wenn wir und fo ausbrucken burfen, feine moralifchen ober pfy= chischen und da diese bei verschiedenen Individuen verschieden sind, so muffen sie auch die dem Kranken inne= wohnenden, naturlichen Beilkrafte gleichfalls modifieiren.

Dhne uns auf weitere Erklarungen einzulassen, wolten wir noch die Bemerkung hinzusügen, daß, ungeachtet
der Aehnlichkeit der der Beobachtung leicht zugänglichen,
physikalischen Wirkungen, welche sich unter dem Einslusse
verschiedener Thätigkeiten bei einem und demselben Individuum entwickeln, die günstigen Resultate derselben nicht
dieselben bleiben, und daß der Magnetiseur von dieser zuweilen sehr bedeutenden Verschiedenheit Rechenschaft geben

muß. Indessen verwischt gewöhnlich der neue Magnetiseur den Einfluß seines Vorgängers ganz allmälig völlig, er amalgamirt sich gewissermaaßen inniger mit seinem Kranken und der Genesungsprozeß geht seinen Gang fort.

Aus dem Gefagten ergiebt sich, daß nur in Fallen, wo es absolut nothwendig ist, und dann nur mit der größten Vorsicht, der Magnetiseur sich durch einen andern erssehen lassen darf; sonst wurde er besser gethan haben, gar nicht anzusangen.

Unste Leser mögen sich zugleich wohl baran erinnern, daß jeder lucide Somnambule von seiner Hellsichtigkeit verliert, wenn er von verschiedenen Magnetiseurs magnetissirt wird, obgleich der Schlaf im Uebrigen ganz derselbe zu sein scheint. Ein neuer Gebieter bezieht die Wohnung; man leistet ihm Gehorsam; aber die Ordnung ist nicht mehr dieselbe, und im Dienste herrscht Verwirrung. Ebenso verhält es sich mit den Organen des Körpers: sie gehorchen den Impulsen eines bleibenden Willens besser und ihre Functionen gehen regelmäßiger, vollkommener von Statten, als wenn der sie leitende Willen wechselt.

In solchen Fallen ist die Unwendung magnesirter, leblofer Gegenstände vom größten, vom ausgedehntesften Nugen.

Sah sich Dupotet zuweilen genothigt, eine Magneti= firung zu versaumen, so übersandte oder hinterließ er dem Kranken einen magnetisirten Gegenstand, damit ihn der= selbe zu der Zeit, in welcher er gewöhnlich magnetisirt wurde, anwendete. Sicherlich kann eine directe, unmittels bare Magnetisirung durch nichts ersetzt werden; aber das eben angegebene Versahren hilft doch dem Mangel wenigstens in Etwas ab. Dié dem Kranken einmal mitgestheilte Bewegung dauert fort; zwar ist sie etwas schwächer, aber doch noch bedeutend genug; denn die Kranken warten auf die Ankunft des Magnetiseurs, werden unruhig, unzgeduldig u. s. w. Da nun dieser Zustand von sehr üblem Einslusse ist, so muß sein Entstehen durch das hier anzgegebene Versahren verhindert werden.

Unter den magnetisiten Gegenständen ist das Wasser einer der nütslichsten; der Magnetiseur kann seinen Kransken dergleichen zurücklassen; aber er allein ist absolut nothwendig; er ist, so zu sagen, des Patienten täglisches Brot. In des Magnetiseurs Organismus sucht und sindet der Kranke die ihm mangelnden Kräfte und bei gehörig hergestelltem Napport sühlt er seine Unnäherung. Mag dann der Magnetiseur den Willen haben und den Wunsch, zu wirken, hegen, oder nicht, die magnetische Wirstung sindet in Folge einer geheimnisvollen Uttraction, welche zwischen ihm und dem Magnetisirten eristirt, dennoch Statt. Lekterer bestiehlt gewissermaßen seinen Magnetiseur, ohne es zu wissen, und so ist es Dupotet sehr oft begegnet, daß er einen Kranken, den zu magnetissiren er nicht die geringste Ubsicht gehabt hatte, in einem Zustande

von folcher Erschöpfung verließ, wie wenn er seine Willenstraft energisch angestrengt hatte.

Wie viele Acrzte magnetisiren auf diese Weise ihre Kranken, ohne im Geringsten daran zu denken! Wie viele magnetische Wirkungen sinden in der Gesellschaft Statt, ohne daß die Individuen, von welchen dieselben ausgehen, das geringste davon bemerken! Möge dies Geseheimniß noch lange ein solches bleiben. "Wir," sagt Dupotet, "die wir die Wissenschaft aus Liebe für sie suchen, fürchten zuweilen, zuviel zu entdecken und zuviel zu sagen!" — —

Ueber das Selbstmagnetisiren (Automagnetisation) und badurch bewirkte Selbstheilungen.

Es ist keine Frage, daß man sich selbst magnetisiren und sich dadurch selbst heilen kann. Man schlage die "Annales du magnétisme", Bd. II., S. 255 nach, wo Birot in dieser Beziehung Folgendes sagt: "Seit einem Jahre empfand ich im rechten Knie einen hestigen Schmerz, dessen Constanz mich einigermaßen beunruhigte; ich magnetisirte mich einige Tage hindurch selbst und der Schmerz verschwand."

Streng genommen, hatten wir dies Citat, welches wir unter taufend ahnlichen Stellen herausgesucht haben, weglassen können, denn sicherlich hat jeder nur einigermaßen erfahrene Magnetiseur bei seinen Untersuchungen magnetische Proceburen an sich selbst vorgenommen und kann bestätigen, daß er seinen jeweiligen Zustand durch das von ihm selbst

emittirte Ugens modificirt hat. Dies erscheint sonderbar, unerklärlich, aber es ist gleichwohl wahr; und, ohne daß wir an die Ekstatischen Indiens zu erinnern brauchen, Individuen, welche sich ohne Hulfe irgend eines Magnetiseurs in magnetische Krise verseten, wollen wir hier nur noch ansühren, daß Dupotet selbst zwei Beispiele dieser Austomagnetisation, an deren Resultaten er dis dahin Zweisel gehegt hatte, beobachtet hat.

Das merkwürdigste berfesben ift ohnstreitig das Fol-

Bierunddreißigster Kall. — Ein junger Student der Rechte war bei den magnetischen Operationen, welche Dupotet bei seiner von einer Lahmung befallenen Mutter angewendet hatte, zugegen und ein aufmerksamer Beobachter berfelben gewesen. Er wiederholte dieselben und die Gesten, welche er Dupotet hatte machen sehen, als er in seinem Zimmer allein war und ohne sich Jemandem anzuvertrauen. Auf biefe Weise ubte er fich mehrere Tage lang, Abends vor dem Niederlegen. Bald zeigte fich bei ihm eine psychische Eraltation, deren Urfache seine Ungehörigen nicht zu enträthseln vermochten, und in deren Folge trat nicht lange barauf ein delirium furiosum ein, welches die Hulfe eines Urztes und die Unlegung einer 3wangsjacke nothig machte. Seine Rrafte waren übermenschlich und seine Sprechweise war gleichfalls so veran= bert, daß er burch Improvisationen fiber Gegenstände, die, soviel seinen Umgebungen bekannt geworden, seinem bis=

herigen Studiengange ganzlich fremd geblieben waren, feine Angehörigen in das lebhafteste Erstaumen setze. Er spöttelte über die Medizin, sagte, er sei weit weniger verzückt, als dieselbe; er würde sich, wenn es ihm so beliebe, selbst zu heilen im Stande sein; kein Mensch und kein Arzneimittel könne auf seinen Zustand einwirken. Man ließ ihm zur Aber, man bereitete ihm Bader, aber Alles blieb ohne Ersolg; sein Zustand beunruhigte seine Famislie in hohem Grade, denn sein Wahnsinn minderte sich nicht.

Dupotet wurde zur Hulfe herbeigerufen; nachdem er ihn untersucht, magnetisite er ihn. Während dies gesschah, wendete der Patient seine Hande, obschon dieselben verbunden waren, gegen sich selbst und richtete seine eigene magnetische Kraft gegen die Nervengestechte der Magenzegend. Dies gab zu einer höchst merkwürdigen Erscheisnung, nämlich zu dem deutlich wahrnehmbaren Kampfezweier verschiedener Willen, zweier verschiedener Thätigsteiten, Veranlassung.

Es gelang dem Magnetiseur, den Kranken momentan zu beruhigen; allein der Letztere vernichtete diese Ruhe, diesen Halbschlummer, selbst wieder und verlachte die Unstrengungen des Ersteren. Endlich gestand er diesem die Beranlassung zu seinem Zustande und erzählte ihm, auf welche Weise er denselben hervorgebracht habe; indessen. konnte Dupotet das Versprechen, daß er diese gesährlichen Uebungen nicht wieder treiben wolle, durchaus nicht von ihm erhalten.

Der junge Mann entwickelte wahrend seines "nervossen Fieders" überraschende, geistige Fähigkeiten, deren Werth er gar wohl zu würdigen wußte. Rein Raisonnement blieb von ihm unerwidert oder widerlegt; nichts schien ihm unbekannt zu sein, und er ergößte sich an dem Erstaunen, welches seine an ihm vorher nie bemerkte intellectuelle Superiorität bei Jedermann hervorbrachte, in nicht geringem Grade.

Diefer Buftand mahrte brei ober vier Tage, wobei bie Bunge fortwahrend trocken war, bie Mugen ftark ent= gundet fich zeigten und ber Patient gar feine Lebensmittel zu fich nahm. Er wurde fo in eine Rrankenanftalt ge= bracht, wo ihm Douchen applicirt wurden. Gein Buftand anderte fich nun; er wurde wieder ruhig, vernünftig und genas endlich vollständig. Dies war aber weniger Resultat der Douchebader, sondern hatte wohl ohne Zweifel barin feinen Grund, weil bas Nervensuftem, ba es nicht mehr aufgeregt und gereizt wurde, fich beruhigte und bie Aufregung horte auf, weil die fie unterhaltende Urfache fehlte. Der bedauernswurdige, junge Mann erwachte — wir gebrauchen dies Wort absiditlich — in volliger Unwiffenheit über feinen Aufenthaltsort, über fein Gebah= ren, über Alles mit ihm vorgegangene zc. Geine intel= lectuellen Fahigkeiten waren wieberum bie ziemlich beschrant= ten, welche man an ihm fannte und bie überraschenden Mustelfrafte, welche er gezeigt hatte, waren gleichfalls ver=

schwunden. Dupotet hatte Deleuze bei diesem Falle als Zeugen zugezogen. Dieser erkannte die Ursache des beklasgenswerthen Zustandes sogleich und erzählte, daß er schon einen ähnlichen Fall beobachtet habe.

Wohl Niemand wird, wie wir glauben, in Versuschung gerathen, diesem jungen Mann nachzuahmen; aber Jedermann wird wohlthun, an sich eine kurzdauernde Magenetissirung zu versuchen. Zeigt sich in der Gegend oder in dem Organe, auf welches man seine Wirkung gerichtet hat, irgend eine Wirkung, so kann man dieselbe verstärken. Darf aber niemals soweit gehen, daß man in eine sormsliche magnetische Krise geräth, weil alsdann der Willen regellos wird und dieser Zustand von dem Augenblicke an nichts weiter ist, als eine Art moralischer Trunkenheit, welche für die Vernunft höchst gefährlich ist, denn sie kann dieselbe außerordentlich schwächen. ———

Ueber gewisse falsche Unsichten ber Magnetiseurs.

Dupotet ist durch seine, während einer mehr als breißigjährigen, magnetischen Praxis gesammelten tausendsfältigen Erfahrungen und vielfach angestellten Beobachtunz gen zu der Ueberzeugung von der unwiderleglichen Wahrsheit folgender Thatsachen gelangt, welche den bisherigen Unnahmen der meisten, wo nicht aller Magnetiseurs zuswiderlausen.

1. Beim mannlichen Geschlechte findet sich durch= schnittlich eine ebenso große Disposition fur den Punsé=

gurschen Somnambulismus, als bei bem weiblichen Gefchlechte.

Die entgegengesetzte Unsicht hat sich von Einem auf den Undern fortgepflanzt; jedes neu erscheinende Werk über den thierischen Magnetismus enthält einen Paragraphen, in welchem diese durchaus falsche Unnahme auf das Sorgsfältigste und Genaueste wiederholt ist.

Nein, es ist durchaus nicht wahr, daß weibliche Inbividuen für den thierischen Magnetismus in höherem Grade empfänglich sind, als Personen männlichen Geschlechts; und die Behauptung, daß es unter jenen mehr Somnambule gabe, als unter diesen, ist eben so ungegründet.

Die Ursache dieses Irrthums liegt in dem Umstande, daß die Magnetiseurs, durch grundlose Vorurtheile oder unhaltbare, vorgefaßte Meinungen veranlaßt, vorzugsweise Weiber auswählten, um an ihnen zu experimentiren, und daß sie ihre Wirkung auf Männer nur wenig oder selbst gar nicht versucht haben. Wie können sie nun die wirkzliche Existenz eines solchen Unterschiedes behaupten und verztheidigen, wenn sie nicht an Individuen beider Geschlechter experimentirt und die Wirkungen verglichen haben?

In Folge dieses falschen Urtheils, dieses Mangels an Beobachtung, dieses Vorurtheils endlich, tragen die Magenetiseurs, welche dieser Unsicht huldigen, sehr dazu bei, die Meinung des Publikums irre zu führen.

Doch bies Buchlein ift ja feine Streitschrift und wir haben nicht Luft, alle bie Fehler und Irrthumer in ben

Werken oder ben Köpfen ber Magnetiseurs zu widerlegen oder zu verbessern. Undererseits ist es auch so sehr ge-wöhnlich, absurde, hochst lacherliche Behauptungen mit einer großen Selbstgefälligkeit vortragen zu hören, daß man zulest sich gar nicht mehr die Muhe nimmt, darauf Uchtung zu geben.

Der angehende Magnetiseur folge demnach getrost dem einzigen rationellen Wege; er studire jede Thatsache, constatire jede Beobachtung und zeichne sie auf, um sie nachher mit andern vergleichen zu können. Das hauptsächlichste, was er kennen zu lernen hat, ist das Geses, nach welchem die magnetischen Phanomene sich entwickeln. Und über dies Geses haben die Verfasser jener Werke in denselben kaum eine Muthmaaßung ausgesprochen; er muß und kann daher einzig und allein die Natur um Nath fragen.

2. Die Glaubigkeit an ben Magnetismus ift fur ben Erfolg ber magnetischen Operationen gleichgultig.

Wir mussen es wiederholen, das magnetische Ugens hat Eigenschaften an und für sich, ohne welche es nicht eristiren würde; und kraft dieser, seiner Eigenschaften, erzeugt es die Neihe von Phanomenen, welche wir in der vorliegenden Schrift zu beschreiben gesucht haben. In dieser Beziehung ist der thierische Magnetismus den verschiedenen Ugentien der Natur durchaus ahnlich. So schläfert das Opium ein, so berauscht der Wein, bringt der Brechweinstein Erbrechen hervor, erregt der Sauerstoff den Thierischer Magnetismus.

Kreislauf und perturbirt die geistigen Fähigkeiten, und zwar ganz unabhängig davon, ob das Individuum, welches der Einwirkung tieser Ugentien unterworfen ist, an tie Wirksamkeit terselben glaubt, oder nicht. Ganz ebenso verhält es sich mit dem thierischen Magnetismus.

- 3. Die Gesundheit schließt die Empfänglichkeit für die Wirkungen des Magnetismus keineswegs aus; nach Dupotets Unsicht ist sie einer raschen Entwickelung der magnetischen Phänomene sogar günstig. Er hat in einer so großen Unzahl von Fällen dieser Urt den besten Erfolg gehabt, daß er jest, wenn er zu magnetischen Bersuchen die Individuen auswählen kann, vorzugsweise Gesunde nimmt; denn bei Kranken muß man gar zu oft erst eine gewisse Menge verloren gehender, vitaler Kraft erzeugen, um magnetische Wirkungen und Schlaschervorbringen zu können. Im Ansange seiner Lansbahn dachte der Versasser, auf den die Vorurtheile anderer Magnetiseurs nicht ohne Einsluß geblieben waren, ebenso; jest ist er dagegen überzeugt, daß sie hinsichtlich dieses Punktes im Irrthum waren.
  - 4. Ein Rapport durch unmittelbaren Contact ist keineswegs nothwendig; die Methode, nach welcher der Magnetiseur die Daumen des zu Magnetistrenden streicht, seine Hande über die Schultern des Lektern weg und die Urme entlang führt, seine Knice gegen die des Magnetissirten stützt u. s. w., ist durchans verwerslich, und muß jedenfalls verbessert werden; denn, mag sie nun von Deleuze

oder felbst von Punsegur herruhren, das thut durchaus nichts zur Sache, wenn sie einmal fehlerhaft ist.

Bei einem solchen Versahren geht der größte Theil der emittirten magnetischen Kraft ganz verloren. Denn von dem Augenblicke an, daß die Hände des Magnetiseurs nicht mehr auf die größeren Flächen des Körpers gerichtet werden, dringt das magnetische Agens nicht ferner in denselben ein; die Reibung, welche er auf die Schultern und Arme ausführt, ist nichts weiter, als eine magnetische Frietion. Die Daumen des Magnetisirten, welche er zwischen seinen Händen hält, sind zwar gute Leiter des magnetischen Agens, suhren dasselbe aber auf dem längsten Wege zum Ziele. Eine praktische Demonstration an einem empfängslichen Subjecte giebt den besten, den deutlichsten Beweis von dem hier eben Gesagten.

Ganz unnüß, wo nicht lächerlich, ist jenes Rollen, jenes Verdrehen der Augen, welche den Magnetiseur zeitzweilig in die Lage eines Verrückten versehen. Er will dadurch seinen Magnetisirten gewissermaaßen bezaubern, allein er erregt bei demselben nur Furcht, Angst und Verwirrung; er macht ihn unruhig, und eine so regelwidrige Thätigkeit kann nie wirksam sein, sie kann höchstens Zweizsel an der wirklichen Existenz des Magnetismus erregen, denn der Erste, der Beste kann durch ein solches Versahzen, wenn er auch von dem Magnetismus nicht die gezringste Kenntniß besicht, empfindliche Frauen in eine Art

19 \*

Delirium versețen oder boch wenigstens Spasmen und Convulfionen bei ihnen hervorrufen.

Der Verfasser höfft nicht umsonst, seit långer als dreissig Jahren richtigere Prinzipien durch That, Wort und Schrift gelehrt zu haben; er hofft, daß er endlich einmal richtig verstanden werden wird. Wollen die Magnetiseurs sich in eine Kategorie stellen mit jenen Soldaten verganzener Jahrhunderte, welche ihre schwerfälligen Donnerbuchsen mit Luntenschlössern durchaus beibehalten wollten und die weit vollkommenere Waffe, welche ihnen dargeboten wurde, hartnäckig zurückwiesen? — —

Ueber die Nachtheile und Gefahren der Ungläubigkeit.

Fünfundbreißigster Fall. — "Vor einigen Jahren," erzählt Dupotet, "kam eine Dame zu mir, um für
eine ihr befreundete, aber abwesende Person eine somnambulische Consultation zu erlangen. Ich veranlaßte sie, die
Gegenstände herbeizuschaffen, welche nöthig waren, um meiner Somnambulen die Untersuchung des Uebels zu erleichtern, damit sie uns die Mittel zur Bekämpfung desselben
an die Hand zu geben im Stande sei. Um solgenden
Tage kam sie wieder und brachte die von mir verlangten
Gegenstände mit. 'Auf die ihr vorgelegten Fragen antwortete die Somnambule: "Die Unglückliche, für welche
man mich consultirt, ist sehr frank, weit kränker als sie
selbst denkt. Ihr Ende ist nache; sie leidet an einem Magenkrebse und hat ein bereits sehr ausgebildetes Uneurpsma am i

Herzen; sie empsindet solche und solche Schmerzen — — — Ich fragte die Dame, ob die Behauptungen der Somnam= bule gegründet seien, und sie versicherte, daß alles das, was sie so eben rücksichtlich der Leiden ihrer Freundin gehört habe, durchaus und genau wahr sei, und daß dieselbe ihre Schmerzen sogar durch dieselben Bewegungen kundgebe, welche die Somnambule gemacht habe. Us die Consultation vorüber war, ging die Dame weg und sagte nur, daß sie die ihr verordenten Mittel anwenden und nach einiger Zeit wiederkommen würde.

"Sie hielt Wort. Nach Verlauf von acht Tagen erschien sie wieder, aber nicht, um mir Nachrichten von ihrer Freundin zu bringen, sondern um mir ihre eignen Leiden zu schilbern. Zunächst entschuldigte sie sich wegen ihres Mangels an Offenheit; sie habe keinen Glauben an den Somnambulismus gehabt, und deshalb dies Mittel gewählt, um sich zu überzeugen; seitdem sie die Beschreibung ihrer Schmerzen und der Ursachen, welche dieselben veranlaßten, von der Somnambulen gehört, habe aller Schlaf sie gestohen; die kurzen Zwischenräume von Ruhe und Schmerzlosigkeit, deren sie vor jener Consultation sich noch zu erfreuen gehabt, seien gänzlich verschwunden und sie sei lediglich in der Hoffnung zu mir gekommen, daß ich sie in einen nur einigermaaßen erträglichen Zustand zu versehen im Stande sein würde.

"Ich untersuchte die regio epigastrica und konnte

hier ganz deutlich eine långliche Geschwulft fühlen. Das, was sie mir über die Schmerzen sagte, welche sie am Herzen und in der Brust empfand, bestätigte mir alle Behauptungen der Somnambulen durchaus. Ich suchte die Kranke zu beruhigen, indem ich ihr bemerkte, daß die Somnambule in ihrer Prognose sich möglicherweise getäuscht haben könne. Es war aber zu spät; der Schlag war schon gestallen, sie hatte die Wahrheit erkannt, und eine Illusion über ihren Zustand war nicht mehr möglich.

"Nach diesem Besuche erzählte ich meiner Somnambulen Alles und fragte sie um ihre Meinung. "Für diese Kranke giebt es keine Ruhe mehr," antwortete sie. "Vielleicht sindet sie ein Mittel, ihren Zustand zu erleichtern, wenn sie von Ihnen in magnetischen Schlaf versett wird. Ich konnte nicht wissen, daß die Kranke selbst da sei; denn ich vermag nur die Personen zu fühlen, mit welchen ich in unmittelbaren Rapport gesett werde. Die Krankheit habe ich gefühlt, bevor ich über die Intentionen der Kranken urtheilen konnte. Dies ist ein Unglück, welches sie allein ihrer Ungläubigkeit zuschreiben muß."

Selten hat Dupotet eine Person vorbereitet mit einem somnambulen Individuum in Berührung kommen sehen, ohne daß dieselbe die geheime Absicht hegte, das lettere auf die Probe zu stellen und seine etwaigen Fehler nachzuweissen. Fast Jedermann consultirt mit einem geistigen Ruckshalte, mit einer deutlichen Affectation und einem leiseren oder stärkeren Anklange von Spott in der Stimme. Und

boch verlangt man das, was nur bei einer völligen Geisteszuhe und jener christlichen Resignation, welche allein ein Ertragen günstiger und ungünstiger Schicksale möglich macht, in seinem ganzen Umfange erhalten werden kann. Wir müssen es wiederholen, der Somnambule ist einem magischen Spiegel vergleichbar, welcher das, was sich ihm darstellt, ressectirt; wird das Glas behaucht, so hört es auf, das Bild der Gegenstände rein und ungetrübt und in ihrer völligen Wahrheit zurückzugeben, wie das ruhige Wasser aufhört, das Bild seiner Umgebungen treu abzuspiezgeln, wenn der Wind seine Oberstäche kräuselt. — —

Die Betrügereien mancher Somnambulen.

Schon inanche Magnetiseurs haben sich von vermeintlichen Somnambulen täuschen lassen. Die Simulation dieses Zustandes war so vollkommen, daß selbst Kranke, dadurch hintergangen worden sind.

Sechsunddreißigster Fall. — "Ein Bauer aus Carré d'Estampe, in Burgund," erzählt de Punségur, "hatte den Zustand magnetischer Krise (Somnambulismus) überstanden, um von einer sehr schweren Krankheit völlig zu genesen. Während seiner Krisen hatte er sehr seine Sensationen und alle Kranken schenkten ihm großes Zutrauen. Er entdeckte die Ursache jeder Krankheit ganz genau, und verstand sich, allem Anschein nach mittelst einiger früher erlangter Kenntnisse, ziemlich gut darauf, einsache und wirksame Arzneimittel zu verordnen. Als ich eines

Tages an bem Wirthshause bes Dorfes vorüberging, fand ich vor demfelben eine große Menschenmenge versammelt; ich erkundigte mich nach der Urfache dieses Zusammenlaufs und erfuhr, dies feien alles Rranke, welche den "Burgun= der" um Rath fragen wollten. Ich wurde dadurch zu bem Glauben veranlaßt, daß ber gedachte Mann in magnetischer Rrise lage und trat naber; wie groß war aber mein Erstaunen, als ich fab, wie er mit offnen Mugen rechts und links alle die armen Leute ftrich, weldze Sulfe bei ihm suchten, und in die Kreuz und Quer allerhand Mittel verordnete! Gludlicherweise war ich noch fruhzei= tia genug gekommen, um jeden Mißbrauch und jeden da= burch herbeigeführten Schaden zu verhuten. Ich erklarte por Allem, daß der Somnambule, da die Zeit der Krise bereits vorüber sei, eben so wenig von der Urzneikunde verstände, als ich selbst, und die übrigen Unwesenden. Ich fette badurch meinen pfiffigen Bauer in eine grenzenlofe Berwirrung. Ich machte ihm über die Betrügerei, welche er sich erlaubt, die bittersten Borwurfe; worauf er mich um Berzeihung bat und mir gestand, daß er, verfolgt von so vielen Leuten, welche zu ihm gekommen seien und ihn gebeten hatten, ihnen das, was er ihnen mahrend feiner Rrife angerathen und verordnet habe, nochmals zu wieder= holen, nicht habe schweigen wollen, zumal da man ihm für feine Consultationen Bezahlung versprochen habe."

Dieses Beispiel giebt wiederum einen Beweis für die Bahrheit, daß Wahrheit und Luge sich überall begegnen. —

Das folgende Beispiel ist der Auszug aus einem Briefe, welchen eine Dame zu Metz vor einigen Jahren an Dupotet schrieb.

Siebenunddreißigster Fall. — "Es wurde vor Rurzem ein sehr armes, junges Mädchen von 25 Jahren zu mir gebracht, welches seit elf Monaten sehr krank war. Die Person gerieth bald in einen Zustand von vollkommenem Somnambulismus, und erkannte während desselben ihr Leizben, verordnete sich Mittel, welche auch sehr gut anschlugen, und war mir selbst vom größten Nußen für mein sehr gefährlich erkranktes Kind.

"Während ihres Schlummers war sie für meine Bemühungen um sie sehr dankbar, und bezeugte mir dies mit
Thränen in den Augen. Alles, was sie in Betreff ihrer
Krankheit sagte, bestätigte sich auf das Bollkommenste. Ich
erwartete einen meiner Freunde, der Magnetiseur ist, und
ich erzählte dies der Somnambulen; worauf sie antwortete:
"Wenn er mich in meinem somnambulen Zustande sehen will, so muß er sich beeilen, denn
meine Lucidität wird nur von sehr kurzer Dauer
sein."

"Zwei oder drei Tage nach dem Zeitpunkte, zu welschem ihre Versicherung zufolge ihr Somnambulismus aufshören mußte, magnetisirte ich sie; sie versiel auch seht bald in Schlaf. Unfangs war ich nicht wenig erstaunt; nach einigen Veobachtungen mußte ich aber bezweiseln, daß sie wirklich in magnetischem Schlafe läge. Dessenungeachtet

consultirte ich sie über den Gesundheitszustand einer mir fehr theuren Person und fragte, ob sie mahrend meines Mittagsmahles in bem Zimmer, in welchem fie fich befand, weiter schlafen wollte. Sie antwortete, dies wurde fehr wohlthuend für sie sein; zugleich bat sie mich, sie einzuschließen und ben Schluffel abzuziehen, was ich bereitwillig that, damit Niemand sie storen konne. Dann ging ich in ein anderes Zimmer, zog meine Schuhe aus und schlich mich wieder ganz leife an die Thur des Gemaches, in welchem die Magnetifirte fich befand. Ich gestebe, daß ich in hohem Grade aufgeregt war; benn die Probe, welche ich anzustellen im Begriffe stand, mußte meine große Buneigung für dieses junge Mabchen, an welche ich die größte Sorgfalt, die größten Unftrengungen gewendet hatte, gerstoren. Indessen entschloß ich mich endlich und sah durch bas Schluffelloch; hier erblickte ich denn, wie das Madchen, welches ich zwei Minuten vorher in einem anscheinenden magnetischen Schlafe liegend verlassen hatte, ihr Umschlage= tuch ordnete und babei mit beiden gehörig geöffneten Augen in einen Spiegel fah. Id holte leise eine meiner Freunbinnen, welche sich gerade bei mir befand; diefe schlich sich vorsichtig an die Thur, und bemerkte, wie die vermeintliche Somnambule gang munter war. Dhne das geringste Ge= rausch zogen wir uns zuruck.

"Nach Tische stand ich auf, offnete die Thur vorsätzlich mit ziemlich lautem Geräusch, und fand meine Somnambule im tiefsten Schlafe. Ich fragte sie, ob ihr Schlaf nicht gestört worden sei, worauf sie verneinend antwortete. Ich ließ sie durch meine Freundin aufwecken, da ich selbst in zu hohem Grade entrustet war, um sie fürder noch bezuhren zu können. Ich machte ihr keinen Vorwurf, schickte sie aber am folgenden Tage aus meinem Hause fort.

"Diese Probe versetzte meinem Herzen und meiner Eigenliebe einen harten Schlag; aber sie machte mich doch etwas weniger leichtgläubig und etwas vorsichtiger und mißtrauischer gegen die Lucidität der Somnambulen.

"Das Madhen, welches mich so getäuscht, war eine unwissende Bauerin, welche zufällig das, was sie während ihrer ersten Krisis gesagt, wieder gehört hatte, und nun vielleicht einen magnetischen Schlaf erheuchelte, um dadurch dahinter zu kommen, was während ihres wirklichen Somnambulismus vorginge, und um somit das zarte, ihr wohlsthuende Interesse, welches man an ihr nahm, zu erhalten. Was muß man nach einer solchen Ersahrung wohl von einer Frau aus gebildetem Stande erwarten, deren Interesse ess ist, eine Nolle zu spielen, welche ihr eine sorgenfreie Lage verschafft, und die dabei die Leiden, welche sie verurssachen kann, nicht berechnet — — ?"

Wie viele Somnambulen, die es nicht mehr sind, oder die es niemals anders gewesen sind, als nur in den Ankündigungen der Tagesblätter, geben täglich approbirte Consultationen, welche Beisall sinden, und die, offen gestanden, nur das Verdienst des Zufalles für sich haben. Möge der Gedanke an eine ähnliche Collusion unsern Lefern stets

fremd bleiben! Wenn sie den Blicken der Kranken einen Somnambulen darbieten, so sei dieser, was er sein muß: umgeben von seinem Nimbus und im Besitze der göttlichen Eigenschaften, welche die Natur ihm gegeben und die des Magnetiseurs Kunst zur Entwickelung gebracht hat.

Wir wollen hier nicht von jenen privilegirten Somnambulen reden, welche die Gnade von oben her empfangen, denen Engel vom Himmel herab Kronen bringen, welche aus irdischem Metall gesertigt sind, oder aus Blumen des ersten, des besten Gartens oder Treibhauses. Der angehende Magnetiseur glaube nicht an derartige erbärmliche Thorheiten; denn sonst wird er düpirt werden und seine Gläubigkeit wird ihn über die Grenzen des Wahren hinaustragen.

Auf dieser Erde muß man zu Tauschungen seine Zuflucht nehmen, um Erfolg zu haben; die Albernen bilden
die Mehrzahl und selbst die Aufgeklärten haben Vorurtheile,
in Folge deren es gewandten Leuten gelingt, die Blöße
ihres Harnisches, ihre Achillesserse zu sinden. Mögen
sich unfre Leser wohl dagegen wahren, zur Zahl dieser Gewandten gerechnet zu werden und diese Gewandtheit
sich anzueignen; denn sie ist die Geschicklichkeit eines falschen Spielers, eines Kausmannes, der nach falschem
Maaße und Gewichte verkauft, die Gewandtheit des Spißbuben endlich.

Warum sind wir leider genothigt, unsere Lefer von folden Migbrauchen, welche gar nicht selten stattsinden,

und weniger aus Unwissenheit, als vielmehr meist aus Gewinnsucht begangen werben, zu warnen!

Es giebt Leute, welche sich mit jedem Gewande bestleiden. Die Medizin hat ihren schr häßlichen, wunden Fleck, die Charlatanerie; der Magnetismus beginnt nachgerade, solchen zu zeigen, und Charlatans compromittiren durch schuldvolle Handlungen die Wahrheit, welche sich Aller Blicken zeigt. Dies ist freilich erst noch im Entstehen begriffen, aber wir mussen eine schlimme Fortsetzung erwarten; denn die Mittel, zu täuschen, sind, wie wir leider zugeben mussen, sehr zahlreich und Simulationen sind leicht, wenn Der, welcher solche Betrüger consultirt, nicht die nothigen Kenntnisse besitzt, sich gegen ihre Gaunerstreiche zu sichern.

Wir haben bereits früher die Zeichen angegeben, mittelst beren man die Wahrheit, das Reelle leicht von der Lüge, dem Erlogenen zu unterscheiden vermag; der angehende Magnetiseur hüte sich daher wohl, Beides zu verwechseln. Er studire, beobachte, untersuche, und wenn er den Betrug erkennt und turchschauet, so entlarve er die Persidie wo und wann er sie nur immer trifft. — —

ueber gewisse, die Wirksamkeit des thierischen Magnetismus schwächende oder ganzlich aushebende Ursachen.

Bu biesen gehören zunächst und vor allen übrigen das Opium und alle übrigen narkotischen Mittel; On anie; geschlechtliche Ausschweifungen; der unmäßige

Genuß starker Getranke; alle Quecksitber=, Urse= nik=, Kupfer= und Bleipraparate, salpetersaures Silber, und die ganze Reihe jener Gifte, welche die neuere Medizin als Heilmittel anwendet. Bevor der Magnetismus den Zustand des Kranken verbessern kann, muß er alle jene fremdartigen Producte einer unglückseli= gen, menschlichen Ersindung aus der Circulation entfernen.

Auch der Mißbrauch — wir sagen nicht der Gesbrauch — von Thee und Kaffee, sowie übermäßige Unstrengungen des Geistes gehören hierher.

Wenn der Magnetiseur in diesen Fallen dennoch Erfolge erzielt, so hat er verdoppelte Unstrengungen nothig gehabt, und dieselben sehr lange unterhalten mussen.

Dupotet hat mehrere Individuen magnetisitt, welche an Affectionen des Ruckenmarks litten; er war nicht im Stande, einen einzigen zu heilen, ja er vermochte nicht einmal; den Zustand-eines von denselben etwas zu mile dern. Freilich hatten Alle alkoholische Extrakte von Brechenuß, Strychnin oder andere Arzneimittel von gleich heftiger Wirkung zu sich genommen. Vielleicht ist ein ans derer Magnetiseur glücklicher bei seinen Kuren.

Auch eine zu große Körperfülle ist ein Hinderniß, zwar nicht für die Entwicklung der Wirkungen, sondern für eine rasche Heilung.

Ein großes Selbstvertrauen, der Glauben besiegt alle Schwierigkeiten.

Wenn der Kranke, ehe er feine fruhere Gefundheit

wiederum vollig erlangt hat, feine Genefung vorausfieht, wenn das Gewicht der Krankheit schon abnimmt, und wenn die Sinne allmablig ihre frubere Scharfe, welche sie verloren hatten, wieder erhalten, dann zeigt sich die Dankbarkeit, und der Werth des Magnetiseurs wird gehorig gewürdigt. Der Reconvalescent erfreuet fich an Dem, was ihn gar nicht mehr berührte; es ift, als wenn er erft ploblich in's Leben trete. Alle Schonheiten ber Natur entzucken, alle Dufte der Blumen berauschen ihn. Er ift für alle edlen, großmuthigen Gefühle empfanglich, und nicht selten entrollen den Augen, welche noch kurz vorher vertrodnet schienen, wohlthuende Thranen. Der Magnetifeur, fein Urgt, fein Retter, ift ibm jest ein Gott; er fühlt Alles, was er ihm verdankt, und kann oft keine Ausbrude finden, um ihm feine Dankbarkeit zu beweisen. Es ist dies ein sehr schwieriger Augenblick fur den Magneti= feur. Er hute fich vor jeder Unvorsichtigkeit und offne fein Gemuth nur zur Salfte; bie fo glanzende Morgensonne, welche biefen ganzen Tag erwarmen foll, bereitet ofters Sturme der furchtbarften Urt vor!

Der Magnetiseur muß alsbann seine Sorgfalt und Borsicht verdoppeln; er darf nicht glauben, daß sein Werkschon vollbracht sei; er muß so handeln, wie wenn nichts geschehen ware. Ruckfalle sind häusig, und die letzte Krise kann in der Zeit noch viel weiter entsernt sein, als der Magnetiseur glaubte. Wir muffen es hier nochmals wies derholen: die Radikalkur einer chronischen Krankheit ist

eine sehr schwierige Sache, von welcher Beschaffenheit auch übrigens die Sensibilität des Magnetisirten und die magnetische Kraft des Magnetiscurs sein mag.

Der thierische Magnetismus ist eine kostbare Urznei, eine Medizin von hohem phyfifchen und pfychischen Werthe; somit muß ber Magnetiseur, wenn er einen Kran= fen geheilt hat, ihn ermahnen, die Urfachen, welche feine Krankheit veranlagt haben, zu vermeiden, falls diese Ur= fachen nicht außerhalb ber menschlichen Kenntniß liegen. Dft wurden Rudfalle vermieden werden konnen, wenn man die Gewohnheiten, welche die ersten Unfalle veranlagten, verlaffen und aufgegeben batte; allein in diefen Fallen wird der Magnetiseur beschuldigt, er habe die Krankheit gar nicht geheilt, sondern bem Patienten nur Linderung gebracht; über seine eignen Irrthumer und Fehler schweigt ber Patient. Es ist leicht, vorherzuseben, mas einem Menschen, deffen Gewohnheiten und Lebensweise man et= was beobachtet, widerfahren wird, was ihn erwartet. Der Magnetiseur sei fest, er suche auf ben Berstand zu wir= ken, das ist seine Pflicht. Seine Mission ist der des Pries ftere abnlich: biefer muß, um feine Sendung erfullen zu fonnen, streng fein; ber Magnetifeur muß ihm hierin nachahmen und ben Geift bes Patienten in einen gewiffen Respect segen und erhalten. Biele Menschen find nichts weiter, als große Rinder; diese muffen belehrt werden; man muß über fie madjen, um fie vor Straucheln und Fallen zu bewahren. Co lange ein Patient frank ift, ver=

spricht er Alles, was der Magnetiseur will, wenn er von diesem geheilt zu werden hofft; der Lestere kann zur rechten Zeit und am gehörigen Orte an diese Versprechungen erinnern. Selten nur wird er das, was er wünscht, wirklich erhalten, aber dann ist sein Gewissen wenigstens ruhig und er braucht sich nicht den geringsten Vorwurf zu machen.

Unfre Lefer mogen über folgende Worte nachdenken, welche Plinius an Maximus schrieb:

"In ben lettvergangenen Tagen brachte mich bie Rrantheit eines meiner Freunde auf die Betrachtung, bag wir febr ordentliche, rechtschaffene Leute find, wenn wir uns frank fuhlen; denn wer wird wohl, so lange er frank ift, von Habsucht und Chrgeiz gepeinigt? Die Liebe bezaubert, Ehrenbezeigungen beraufchen ihn nicht mehr; er vernachlaffigt den Berbienft und benkt ftets, an bem Benigen, welches zu verlaffen er fich im Begriff fieht, genug zu haben. Er glaubt an die Gotter, und erinnert fich, baß er Mensch ift; er beneidet, er bewundert nichte; er mißgonnt Niemandem feine Sabe. Berlaumbungen machen ihm weder Merger, noch Bergnugen, fie laffen ihn burchaus gleichgultig, fein ganzer Gedankenkreis ift nur von Badern und Quellen erfüllt; Alles, was er fich für den Fall, daß er dem Tode biesmal entgehen wird, vornimmt, ift in der Zukunft ein angenehmes und ruhiges, ein schulbloses und gluckliches Leben zu führen. Ich kann alfo hier und allen Beiden, mit wenigen Worten, eine Thierifder Magnetismus. 20

Lehre geben, mit welcher die Philosophen ganze Bande anfüllen. Wir wollen bei dem Vorsatze beharren, während wir gesund sind, so zu sein, wie wir uns zu werden vornehmen, während wir krank sind."

Ueber bas Honorar des Magnetiseurs.

Uebernimmt es der Magnetiseur, einen Kranken ge= gen Honorar zu magnetisiren, so nuß er babei wohl in Betracht ziehen, daß bas Bute, welches er leiften fann, zu seinem Benehmen und zu seiner Arbeit in gerabem Berhaltniffe fteht. Um Rrafte zu feiner Berfugung zu haben, muß er alle Genuffe, welche biefelben schwachen konnten, aufs forgfaltigste vermeiben. Ergiebt er fich den Freuden der Liebe, so ist sein Wille ganglich ohne Werth, er kann nichts mehr; und wenn er auch wirklich annimmt, daß er Wirkungen ausübe, fo find biefe illusorisch und bringen feine Modification von irgend einer Bedeutung in den Symptomen der Rrankheit, beren Beilung feine Aufgabe ift, bervor. Ift er zerftreut, ober mit seinen Gedanken anderweitig beschäftigt, so ge= horchen seine Rrafte, falls er bergleichen hatte, nicht, ober fie geben verloren, benn sie bedürfen eines beständigen, auf bas Gute gerichteten Willens und Gedankens als Kührer.

Nur durch geiftige Unstrengung und eine wahrhaft: ethische Unstrengung, welche eine gewisse Beit lang anhalt, kann man mehr, als nur Wirkung erhalten, kann man

Heilung erzielen. Eine Magnetisirung ist eine ernste, sogar eine anstrengende; Arbeit der Organismus des Magnetiseurs muß unter derselben momentan leiden, denn er hat einen Theil von seinen eignen Kräften genommen und sie in einen andern Organismus übergeführt. Ist nicht das Mitleiden der einzige Beweggrund seines Thuns, hat er einen Preis auf seine Mühe und Sorgsalt gesetzt, so begeht er an dem, welcher ihn bezahlt, einen Diebstahl, wenn er nicht alle die Bedingungen erfüllt, die wir angegeben haben.

Wenn erst der Magnetismus allgemeiner bekannt geworden, mehr studirt, sorgfältiger beobachtet sein wird, dann wird man einsehen, daß der Verfasser und mit ihm seine Schüler und Leser, die zur Erzielung günstiger Ersfolge durchaus nothwendigen Bedingungen wohl gekannt haben. Über noch lange wird, wie wir fürchten, diesem Ugens ein geringer Werth zugeschrieben werden, während einzig und allein die Instrumente, welche es dispensiren, der Unvollkommenheit angeschuldigt werden müßten. ——

## Ruckblick.

Der thierische Magnetismus wirkt als physikalische Kraft; er wirkt unmittelbar auf die Nerven und mittelbar auf das Ganze des Organismus. Er dringt von selbst in alle Theile, oder nur in diejenigen, auf welche er hingeleitet wird. Er entweicht aus dem Körper, oder dem Organismus, in welchem man ihn niedergelegt hat,

keineswegs, — wie z. B. die Electricität — nachdem er bas Nervensystem erschüttert hat: es bleibt noch die zu den übrigen Bedürfnissen des Körpers genügende Menge von ihm in demselben. Wenn das magnetische Ugens, in Folge einer starken Magnetissirung, in den Organen in Uederschuß angehäuft ist, so sindet die Natur schon Mittel, sich von diesem Uedermaaße zu befreien.

Die Wirkung des animalen Magnetismus auf ben Organismus ist im Allgemeinen eine tonische oder eine

sedative.

Er vermehrt die Heilkrafte, begünstigt die Entwicklung glücklicher Krisen und bekämpst die, welche nicht nüßlich sein können. Mit ausgezeichneten, therapeutischen Eigenschaften begabt, vermag dies Ugens zwar nicht, jeden Kranken zu heilen, wohl aber jede Urt von Krankheit,\*) benn es scheint uns in dem täglichen Kampse des Organismus gegen schädliche äußere und innere Ginflüsse zu unterstüßen. Demnach ergeben sich ganz nothwendig die erhaltenen Heilungen aus seinen Gigenschaften, aus der Nolle, welche es in dem Organismus, in wel-

<sup>\*)</sup> Nur die Krankheiten, welche durch ursprüngliche Bilsdungsschler (vitia primae formationis) bedingt werden, scheisnen der heilenden Wirkung des Magnetismus hartnäckigen Wisderstand zu leisten, wie dies Dupotet das Weitere in seinem: "Kssai sur l'enseignement philosophique du magnétisme," Urt. "Maux incurables" austinandergesetzt hat.

chem es angehäuft worden, spielt, aus den Reactionen, welche es veranlaßt, und aus der von ihm bethätigten Lebenskraft.

Bei allem diesen ist kein Bunder, kein Mirakel; es sind dies vielmehr einfache Thatsachen und Beobachtungen, welche jeder Physiker studiren kann. Die grobten Sinne konnen sie begreifen und jeder nur einigermaassen geübte Verstand kann sie in ihrer ganzen Entwicklung analysiren.

Der animale Magnetismus bedingt das Auftreten einer langen Reihe von Phanomenen am gesunden oder kranken Menschen, deren hervorstechendste, der bessern lieberssicht wegen, in vier Hauptgruppen zerfällt werden. Diese sind folgende:

Erste Gruppe. — Hiße ober Kalte der Extremitäten, Beschleunigung oder Langsamerwerden der Respiration; Voller= oder Kleinerwerden, vermehrte oder verminderte Frequenz des Pulses; Pandiculationen, Gahnen; Trismust und zuweilen Convulsionen der Gesichtsmuskeln; Cephalalgie; Starrheit der Glieder; stark hervortretende Harte der Muskeln des locomotorischen Upparates, Infensibilität, Spasmen derselben; Seufzen, Weinen, convulsiosches Lachen; Schwierigkeit zu sprechen; häusige, aber erschwerte Deglutition, außerordentliche Trockenheit des Schlundes oder bedeutend vermehrte Speichelabsonderung; convulsiosches Nachhintenneigen oder vorn lieberhängen des Kopfes, häusiges Zucken, seltner völlige Undeweglich=

keit der Augenlider; außerordentlich starke Blasse oder Rothe des Gesichte3; nicht selten reichliche Schweißabsonberung, zumal an der Haut der Handteller und den Ballen der Hande.

Zweite Gruppe. — Künstlich erzeugter, tiefer oder leichter Schlaf; Taubheit der Extremitäten und des Rumpfes; Schwierigkeit, zuweilen sogar Unmöglichkeit, sich aufrecht zu erhalten (Vorwalten der physikalischen Geseche der Schwere und Sehorsam des Körpers gegen dieselben); scheinbare Trunkenheit, Verwirrung der Sinne in manchen Fällen, heftiges und plögliches Aufreißen der Augenlider, Starrheit der Augen — Erweiterung und Unbeweglichskeit der Pupille, die sich selbst bei der Verührung des Augapfels mit einem Finger oder bei der Aunäherung einer brennenden Kerze nicht zusammenzieht.

Dritte Gruppe. — Künstlich erzeugter, aber noch tieferer Schlaf, sogenannter lucider Somnambulis: mus, ein Zustand, während dessen Hellschen (Clairvonance), Fähigkeit, durch undurchsichtige Körper hindurch andere Gegenstände wahrzunehmen, Voraussicht jeder Art, d. h. mit Ausnahme aller Gegenstände der reinen Conversation, öfters für das Interesse anderer Personen, stattsindet. Genaue Kenntnis der während des Schlases verslossenen Zeit, zuweilen Isolirung aller Objecte, welche nicht in Rapport stehen und gleichzeitige oder successive Abschlies sung eines oder mehrerer Sinne, für äußere Eindrücke, verbunden mit einer wunderbaren Ertension und in man=

chen Fallen Transposition eines derselben auf Organe, welche mit andern Functionen begabt oder zu andern Functionen bestimmt sind. So kann z. B. der Somnambule ohne die Augen sehen, ohne die Ohren hören, und sich im Geiste auf weite Entsernungen hin transponiren, Kenntnis von dem, was dort vorgeht, nehmen, die Erinnerung davon behalten u. s. w. Hörte der somnambule Zusstand auf, so sindet ein totales Vergessen von Dem statt, was während desselben geschehen ist.

Während ihres Schlafes besitzen die Kranken das Bermogen, ihre Krankheiten zu erkennen, die ihnen am meisten zuträglichen Beilmittel zu verordnen, bie Beran= berungen, welche in ihrem Organismus ftattfinden muffen, vorherzusagen, die Krisen anzukundigen u. s. w., u. s. w. Sie sind auch zuweilen im Stande, die Rrankheiten an= derer Individuen zu erkennen und dieselben zu heilen, in= bem fie die nothigen Mittel angeben. In andern Fallen hat ihr Schlaf etwas noch überraschenderes; bie Schlafer find im Stande, genaue Unsichten und Vorstellungen vom thierischen Magnetismus zu geben. Dann muß man sie methodisch fragen, die im Bangen unbedeutenden Schwierigkeiten, welche sie sich machen, besiegen, und man erhalt Data, welche die Wiffenschaft noch nicht verschaffen konnte. Man darf aber diesen Zustand niemals als Beweis für die Eristenz des Magnetismus angeben und ihn zu diesem Behufe erzeugen; der angehende Magnetiseur muß fich burch eigenes Erperimentiren die nothige Belehrung verschaffen und sich daran erinnern, daß alle Versuche, welche gesmacht wurden, um Zweisler durch den Somnambulismus zu überzeugen, in dem Geiste derjenigen, welche herbeiges rusen waren, um die göttlichen Eigenschaften dieses Zusstandes zu bestätigen, doch Zweisel zurückgelassen haben. Man höre so reine, so entzückende Stimmen, welche eine zarte Jungfrau hören läßt, wenn sie, fern von Allen, von Niemand belauscht, ein Liedchen wiederholt, welches ihr gefällt; man veranlasse sie dann, dieselben Tone, welche zuerst so hinrissen, in Gegenwart von Zeugen zu wiederholen, so wird man nun eine falsche, selbst unangen nehme Stimme hören, und die größte Verlegenheit empsinz den. Den Grund davon brauchen wir nicht zu erwähnen; unsere Leser werden sich denselben selbst angeben können.

Die Somnambulen haben ein ganz besonderes Leben, ein Leben für sich. Wesen, welche in wachem Zustande in hohem Erade schwach sind, vermögen, nachdem sie magnetisirt worden, die schwersten Lasten zu heben. In diesem Zustande entwickelu sich die physischen Krafte oft in einem außerordentlichen Grade, wie dies folgendes Beispiel beweisen wird.

Uchtunddreißigster Fall. — Dr. Foissac magnetisirte vor der mit den nahern Untersuchungen über den Magnetismus beauftragten Commission ein an Hemiplegie leidendes Individuum, mit welchem folgender Bersuch vorgenommen wurde, den wir' tertgetreu wiedergeben. Justande war, am Dynamometer gemessen. Mit der rechten Hand gedrückt, zeigte die Nadel des Instrumentes 30 Kilogramm, mit der Linken 12 Kilogramm an. Beide Hande zusammen drückten sie dis auf 31 Kilogramm hinab. Man magnetisirte den Patienten: nach Berlauf von vier Minuten zeigt sich deutlicher Somnambulismus. Us seit seine Kräfte versucht wurden, drückte die rechte Hand die Nadel des Dynamometers auf 29 Kilogramm (also 2 Kilogramm weniger, als im wachen Zustande) die linke Hand (die paralissirte) auf 26 Kilogr. (14 Kilogr. mehr, als im wachen Zustande), und beide zusammen auf 45 Kilogr. (also 14 Kilogr. mehr, als vorher)."

Vierte Gruppe. — Ekstase oder Verzückung des Geistes. Sänzlicher Mangel der Stimme, Unmöglichz feit einer ostensübeln (sinnlich wahrnehmbaren) Communization mit dem Magnetiseur, das heißt Unterbrechung jezbes durch die Sinne, ja selbst jedes durch das Gefühl vermittelten Rapportes; Erblicken (vur) entsernter Orte und Kenntzniß dessen, was dort zu derselben Zeit, in demselben Augenzblicke vorgehet; jedoch bewahrt das Gedächtniß die Erinznerung an das Wahrgenommene nur sehr kurze Zeit. Die Körperwärme nimmt ab und der Puls hört auf zu schlagen. Der Cinsluß des Willens vom Magnetiseur auf das magnetisirte Subject ist beschränkt. Diese Krise unzterscheibet sich wesentlich von dem luciden Somnambulismus und steht weit höher, als dieser.

Wir muffen durchaus festhalten, daß das weibliche Geschlecht, was man auch vom Gegentheil versichert haben mag, für die Einwirkungen des Magnetismus keines- wegs empfindlicher ist, als das mannliche Geschlecht.

Eben so wenig macht hierin der gesunde oder der kranke Zustand einen Unterschied. Ein vorgerücktes Alter vermindert die Wahrscheinlichkeit des Eintretens von lucibem Schlafe. Außerordentliche physische Kräfte des magenetisirten Individuums sind kein unübersteigliches Hinderniß. Mag eine Waage so belastet sein, wie sie will, mag sie im Gleichgewichte stehen, oder nicht: wird auf eine ihrer Schaalen ein kleines Gewicht mehr hinzugelegt, so wird dieselbe, in Folge dessen, nothwendigerweise sinken mussenze Genügt, daß man in die Nervencirculation eine geringe Menge Magnetismus einführt, um das ganze Nervenspestem auf eine fremdartige Weise functioniren zu lassen.

Wenn der Magnetiseur nur immer an einem und demselben Orte magnetisirt und auf ein und dasselbe Orzgan wirkt, so treten die Wirkungen weit rascher ein und haben eine längere Dauer. Der Magnetiseur wird es an der Verminderung seiner Kräfte verspüren, wenn er gewirkt hat und seine Augen nichts bemerkt haben. Manche Krankheiten ziehen sast die ganze Summe der magnetischen Kraft, welche der Magnetiseur in sich hat, an sich, absorbiren sie, nehmen sie ganz in Veschlag, entblößen ihn beinahe von jeglicher Kraft, und versehen ihn in einen Zustand der größten Schwäche. Zwar ist diese Schwäche

keineswegs mit Gefahr verknüpft, aber sie kann mehrere Stunden anhalten. Das Wohlbefinden der Kranken in berartigen Fällen steht in geradem Verhältnisse zu den Kräften, welche sie dem Magnetiseur entzogen haben. Glücklicherweise ist dies nicht bei allen Kranken der Fall; nicht alle sind "bis auf das Fell abgenußt," um einen volksthümlichen Ausdruck zu gebrauchen: sonst würde die Ausübung des Magnetismus, die ohnehin schon ein Werk der lebhaftesten Menschenliebe ist, ein Werk der größten Selbstausopferung werden.

Das, was von Anfang an die Eriftenz eines Agens hatte beweisen und zur allgemeinen Kenntniß bringen mussen, ist diese Schwäche, welche einzig und allein nur durch eine Entziehung von Kräften erklärt werden kann.

Wie oft hat nicht Dupotet das Geständniß von Magnetiseurs gehört: "Seitdem ich magnetisire, habe ich wenig Bunsche, empfinde ich wenig Bedurfnisse."

Sollten die eben angeführten Wirkungen nur zufallige Folgen einiger Bewegungen der Hande sein? Dies
ist ganz unmöglich. Bei den vom Magnetiseur ausgehenden Acten tritt das Leben (die Lebenskraft) in's
Spiel, und giebt Jenen Kräfte, welche zu andern Operationen bestimmt sind. Glaube ohne Kräfte vermag nichts;
die Werke des Magnetiseurs sind das Resultat der Summe
von Vitalität, über die er zu disponiren hat.

Die Enthaltsamkeit, welche manden religiösen Bereinen und Corporationen von Mannern (Moncheorben u.f. w.)

als Gefetz galt, war eine Bestimmung, welche sicherlich von einem tiesvenkenden, scharssinnigen Beobachter herzührte. Die Mitglieder jener Gesellschaften vermochten damals, was sie jetz nicht mehr können: sie empfanden heilige Verzückungen und theilten denen, welche ihnen naheten nicht allein Gesundheit des Körpers, sondern auch eine moralische Kraft mit, welche in Verhältniß zu derzienigen stand, welche sie selbst besaßen.

Rurg zusammengefaßt, konnen wir uns folgendermaa= Ben ausdrücken. Es giebt Prinzipien, beren Richtigkeit durch die Erfahrung und bas Erperiment bewiesen wird, und welche man anerkennen muß, ohne sie zu erklaren, ja felbst ohne sie zu discutiren. Bu diesen Prinzipien ge= hort noch bis heutzutage der animale Magnetismus. In der Erwartung, daß die Gesete, welche ihn regieren, von ben Belehrten noch werden entdeckt werden, wollen wir uns feiner freuen, wollen ihn benußen und anwenden, demgemäß, was und die Praxis gelehrt hat. Wir haben hierüber genug gesagt, unsere Leser mussen uns begriffen haben. Mogen fie fürder confequent sein in ihren Prin= zipien. Wenn sie erkranken, so mogen sie voll Vertrauen des Mittels fich bedienen, welches fie bei Undern mit Er= folg angewendet haben; die zweifelhafte Runst der Aerzte moge ihnen fern bleiben; ein Freund moge an ihrem Lager wachen und ihren Organismus mit ben Strahlen feiner eignen Lebenskraft durchdringen. Gie mogen auch ben zu Rathe ziehen, ber durch ihre Wirkung in einen luciden Zustand versest worden ist; und wenn sie dann sterben, so sterben sie wenigstens in der Ueberzeugung, daß ihr letter Augenblick im Voraus bestimmt und daß es in keiner menschlichen Macht stand, die Dauer ihres irdischen Dasseins verlängern zu können. —

Wir können diesen Abschnitt noch nicht besser, nicht passender schließen, als indem wir das wohl der Besolzgung werthe Beispiel erzählen, welches einer der würdigsten Meister im Gediete des animalen Magnetismus, der Marquis de Punségur, gab; dies wird der würdigste Schluß für unser Werkchen und der überzeugendste Beweis für die Vortrefslichkeit der Wahrheit sein, welche wir in demselben vertheidigen. Hören wir also die Erzählung mit de Pupsségurs eignen Worten. ——

## "Meine Krankheit mit ihren Gingelnheiten."

"Nachdem ich," fagt de Punsegur\*), "das Glück gehabt hatte, so vielen Individuen mit Hulfe des thierisschen Magnetismus das Leben zurückzugeben, so konnte meine Zufriedenheit durch nichts mehr und besser vervollsständigt werden, als durch den Umstand, daß ich die Wies

<sup>\*)</sup> Man vergleiche: Marquis de Puységur, Mémoires pour servir à l'histoire de l'établissement du magnétisme en France. 1786. Seite 338.

derherstellung meiner Gesundheit demselben Mittel verdankte, dessen ich mich so blindlings und mit so glücklichem Erfolge gegen die Krankheiten Underer bedient hatte.

"Die Erzählung meiner Krankheit und meiner raschen Heilung wird, wie ich hoffe, einen neuen Begriff von der Macht des thierischen Magnetismus und den neuen Genüssen, welche er mir verschaffte, zu geben geeigenet sein.

"Um 20. Juni war es fast einen Monat her, daß ich ganzlichen Mangel an Uppetit verspürte; babei schlief ich nur fehr wenig und empfand tine große Mudigkeit in ben Beinen. Ich fchrieb bie Urfache biefer Storungen meiner Gesundheit den Unstrengungen zu, welche ich zu Paris in ben fo erfolglos wiederholten Sigungen bes Somnambulismus Mabeleine's gehabt hatte; eine gu große Senfibilitat, oder beffer gefagt, eine vielleicht zu große Susceptibilitat unterhielt in mir zu gleicher Beit einen lebhaften Berdruß über das geringe Bertrauen, welches mir bewiesen wurde. Ich machte traurige Resterionen über die Urt und Weife, wie meine Freunde in Beziehung auf mich bachten; benn meine vielleicht zu eror= bitanten Pratentionen waren ber Urt gewesen, daß fie, ihrem Berftande und ihrer Ueberraschung zum Trog, blindlings an die Wahrheit meiner Erperimente geglaubt båtten.

"Wie viel ober wie wenig Grund, mich zu argern, ich nun auch haben mochte, ich war in eine abscheulich

melancholische Stimmung gerathen. Ich glaube wohl, daß die große Durre der Jahreszeit, welche auf so viele Individuen schäblich eingewirkt hatte, auch mit dazu beitragen mochte, mich krank zu machen; nichtsbestowenizger hoffte ich doch, daß ich mit der Zeit wieder genesen würde, und ungeachtet meines Uebelbesindens fand ich denznoch großen Genuß darin, zu magnetissien.

"Die Frau des Dorfschmiedes (im Dorfe Buganen -), beren Rrankheitsgeschichte ich schon zum Besten gegeben, war auf bem Punkte, vollig zu genefen; schon hatte sie das Ende ihrer Arisen vorausgesagt, und ich empfand bereits im Boraus bie Genngthung, welche eine auf zahlreiche, gluckliche Erfolge gegrundete Soffnung ju geben vermag: sie brauchte nur noch einmal magneti= firt zu werden, und zwar am Abende des 24. Mai. Un= glucklicherweise kam im Laufe bieses Tages ein schwer er= franktes, junges Madden, in Begleitung ihrer Mutter an, und diefe Lettere bat mich, ich moge ihre Tochter magne= tifiren und ihretwegen eine Somnambule confultiren. Da die Frau Schmied ein ganz vortrefflicher Arzt war, fo ließ ich sie am Abend im Augenblicke der Krife wieder= kommen. Bas baraus resultirte, ist meinen Lefern befannt.

"Die Sorge, welche mir der Unglücksfall dieser Frau verursachte, die Unstrengung und Mühe, welche ich die ganze Nacht hindurch hatte, in der Hoffnung, um ihren Zustand zu erleichtern und sie zu trösten; ihre Verzweif=

lung endlich, als sie Morgens vier Uhr ihren Zustand zu erkennen vermochte und nir fagte, daß fie ohne Rettung fei, wenn ich fie verließe: so viele vervielfachten Schlage brudten mich ganglich barnieber; ich fuhlte eine Bufam= menschnurung des Bergens und eine Oppression auf ben Magen, fo baß ich einen Augenblick furchtete, ich felbst habe das schreckliche Leiden dieser Frau bekommen. Ich rief mir unaufhörlich alle ihre Worte ins Gedachtniß zu= rud; es mar unter benfelben eins, welches mich mit bem größten Schrecken erfullte. Cobald fie fprechen konnte, hatte fie bies gethan, und mir gefagt, bag mein jungstes, erst 2! Jahr altes Tochterchen lange Zeit unter bem Baume neben dem Springbrunnen zur Seite ber epilep= tischen Kranken geblieben sei; bag baffelbe, wenn es bort nicht weggenommen worden ware, lange Zeit hindurch an einer entstellenden Verzerrung des Mundes und allen an= beren Symptomen einer epileptischen Paralyse hatte leiden muffen. Noch jett kann ich nicht an alle Einzelheiten benken, ohne ein inneres Schaubern zu empfinden; ich befand mich in einer außerordentlich niedergeschlagenen Stimmung. Zwei Tage hindurch konnte ich von dem sofort bei mir angeordneten Magnetismus keine andere gunstige Wirkung verspuren, als daß ich ein wenig Galle ausbrach. Endlich am 27. Morgens ergriff mich bas Fieber mit folcher Gewalt, daß ich im Bette bleiben mußte. Ich ließ mich burch Nifault und Clement magnetifiren, und in Jolge bavon stellte sich ein so heftiges und copioses

Erbrechen von gruner Galle ein, als nur burch irgend ein Vomitiv hatte hervorgebracht werden fonnen. Indeffen steigerte sich bas Ficher in einem folchen Grabe, baß ich Unfalle von Delirien hatte; zugleich hatte meine. Schwache in einem folden Maage zugenommen, daß ich an demfelben Morgen nicht mehr die Rraft hatte, mich allein auf meinem Gige zu erheben! Fast sofort fublte ich mich von heftigen Rolikschmergen geplagt, in fo hohem Grade, daß ich dieselben nicht ertragen konnte, ohne laute Schmerzenstone auszustoßen, und Nachmittags fing ich an, Schleim mit Blut vermischt, auszuwerfen. Diefer Zustand hielt ohne Unterbrechung von Freitags acht Uhr Morgens, bis Sonnabends acht Uhr Abends an. Dann hatte ich einen übermäßigen Schweiß, welcher zwei Stunden lang andauerte. Als dieser aufhörte und ich alle Bafche gewechselt hatte, befand ich mich wohler: bas Kieber hatte, ebenso wie die Rolikschmerzen, aufgehört.

"In der folgenden Nacht schlief ich fünf oder sechs Stunden lang, und am andern Tage nahm ich eine Arznei, nach welcher ich abführte, aber nicht stark. Einen Tag später empfand ich, außer einer außerordentlichen Schwäche und einem starken Zerren im Magen, welches von den vielen Anstrengungen, herrührte, welche ich, um brechen zu können, beinahe zehn Stunden lang unausgessetzt hatte machen müssen, keine Spur von meiner Kranktheit mehr. Länger, als acht Tage hindurch, empfand ich heftige Magenschmerzen, und mußte wohl noch acht Tage Thierischer Magnetismus.

dubringen, ehe ich alle meine Krafte wiedererhielt; abet bei den mir gemachten diatetischen Vorschriften, welche ich gewissenhaft befolgte, und der großen Schonung, welche ich gegen mich selbst beobachtete, wurde ich nach Verlauf diesser Zeit ganzlich wieder hergestellt. Seit dieser Zeit befinde ich mich, wie ich der Wahrheit gemäß versichern kann, weit besser, als vor meiner Krankheit.

Machbem ich nun die Details meiner Krankheit angegeben habe, muß ich nun wohl auch von meinen Merzten reden. Wenn sich meine Lefer an die fritische Lage erinnern, in welcher ich mich an Morgen des 27. be= fand, fo werden fie fich von der Unruhe und der Angst meiner Gattin eine Vorstellung machen konnen. Ohne die innige, feste Ueberzeugung von den guten Wirkungen des animalen Magnetismus, welche fic hegte, wurde fie, wie man fich benten kann, fehr viel riskiren zu muffen ge= glaubt haben, als fie mich, ohne einen Urzt herbeizurufen, ber Sorgfalt meiner Leute überließ. Es ift mohl mabr, daß ich ihr von Zeit zu Zeit wiederholte, ich wolle keinen Urgt; aber fie gab mir fpater die Berficherung, daß, felbft wenn ich es nicht verboten hatte, ihre Absicht feineswegs gemefen fein wurde, einen Argt berbeigurufen; aber mogu brauche ich überhaupt zu bemerken, daß fie keine Merzte haben wollte? Denn fie hatte ja einen weit zuverläffigeren, ale alle diejenigen, welche fie hatte rufen laffen fonnen, einen folden, in den fie ein blindes Butrauen feste und ber burch die Sicherheit seiner Kenntniffe wohl im Stande fein konnte, sie zu beruhigen? Ich rebe von Bielet; ja, benn einem Bauer, Bielet, ber in ber Rrife bes Comnambulismus lag, verdante ich meine Sei= lung. Diefer Menfch naberte fich felbst bem Ende feiner Rrife und er war, wie unfre Lefer aus der detaillirten Befchreibung feiner Rur gefehen haben, hellschend (clairvoyant) geworben und hatte eine nicht unbedeutenbe Geschicklichkeit in der Erkennung der Krankheiten erlangt. Auf ihn fette Frau de Pupfégur ihr ganges Vertrauen. Funf bis feche Mal wurde Vielet taglich in Krife gefett; dann war er im Stande, indem er fich felbst heilte, mich zu befuchen und mir die nothigen Mittel zu verordnen. Spater erfuhr ich, bag, fobalb er fomnambul geworben, feine erfte Sorge frets mar, mich von fern durch die Borhange meines Bettes zu betrachten; bann stand er auf und trat an mein Lager, ftreckte, ohne mich zu berühren feine beiben Sande aus und untersuchte den Grad der Heftigkeit meines Fiebers und gab bie Wirkung an, welche ber Magnetismus in mir hervorbringen wurde. Bon dem erften Male, wo er mich fah, an, war feine Berordnung, mich burch Clé= ment ober Ribault alle Stunden magnetifiren gu laffen, zuweilen fogar von Beiben gemeinschaftlich; bann mußte ich alle halbe Stunden eine Taffe Ralbfleischbrube, jur Salfte mit Waffer verbunnt, genießen. Da meine Rrankheit ben entschiedenen Charakter einer fo großen Pu= tribitat angenommen hatte, daß die Luft meines Rranken= zimmers gang verpestet mar, so fragte ich ihn am ersten 21\*

Tage, ob ich nicht etwas Limonade trinken durfe; doch wollte er dies nicht zugeben. Um folgenden Tage erlaubte er mir, obwohl nur mit Widerstreben, eine Tasse dieses Getranks zu genießen; doch behauptete er in der darauf folgenden Sigung daß mein Fieber zugenommen habe, woran allein die Limonade Schuld sein, und verbot den Genuß derselben ganzlich.

Mahrend ber zwei Tage, in benen bas Fieber am ftartften wuthete, gab Bielet geringe Soffnung auf meine Genesung; er war bufter, schweigsam: ich glaubte fogar, eine gewiffe Unruhe an ihm zu bemerken, und spater gestand er mir, als er in Rrife war, daß er am ersten Tage wirklich fehr unruhig gewesen sei. Endlich, am Abend des 28., sah ich, nachdem er magnetisirt worden und an mein Lager gekommen war, wie seine Buge sich erheiterten und der Musbruck von Genugthung auf seiner Physiognomic sich in einer Weise malte, die nicht beschrieben werden kann. Sogleich richtete ich eine Frage an ihn, erhielt aber keine Untwort; sondern, indem er sich zu meiner Frau wendete, welche, gleich mir, alle feine Bewegungen aufe lengstlichste bewachte, bruckte er ihr die Sande mit dem Ausbrucke der größten Freude und fagte Wort für Wort: "Freuen Sie fich, Madame; der Herr Marquis ift gerettet; jedwede Gefahr ift nun vorüber." Einen Augenblick barauf fiel er in Folge der Wirkungen der Freude in einen Rrampf= aufall, welcher über eine Viertelstunde lang anhielt.

"Wir waren in dem Zustande der Aufregung geblie-

ben, welcher die gewöhnliche Folge der Erwartung einer guten Nachricht ist, an welcher man noch zweifelt; als Vielet, nachdem er wieder zu sich gefommen war, von Neuem befragt wurde: naberte er fich barauf, mit feinem gewohnlichen Gifer, meinem Bette, breitete feine Bande wiederum gegen mich aus, und beobachtete mich schweigend. Nachdem er mich in dieser Weise einige Augenblicke lang betrachtet hatte, sagte er, meine Genefung sei in vollem Gange, und die Transspiration, welche fich bei mir eingestellt habe, wurde meine baldige, vollige Beilung herbeifuh= ren. Er außerte zugleich, daß ich in ber Nacht einen ruhigen, erquidenden Schlaf haben wurde, und fugte hinzu daß ich, da das Fieber fortwährend im Ubnehmen begriffen sei, am folgenden Tage ein Abführmittel würde nehmen muffen. Ich antwortete ihm, daß ich, wenn dem so sei, meine gewöhnliche, purgirende Arznei nehmen wurde, und bezeichnete ihm dieselbe naber. "Nein," erwiderte er, "Sie muffen burchaus bas Ailhaud'sche Pulver nehmen." Ich muß gestehen, daß mich biese Erklarung etwas betreten machte und daß ich in diesem Augenblicke mein Vertrauen wanken fühlte.

"Ailhaud'sches Pulver!" rief ich, "vor diesem Mittel hege ich allen Respekt; ich habe es niemals gebraucht, und ich habe stets sagen hören, daß es keineswegs gleichgültig sei, sich desselben zu bedienen!" — "Sehen Sie das Beispiel an mir felbst," antwortete Vielet mit der größten Ruhe, "denn ich selbst habe das Ailhaud'sche Pulver gebraucht;

ich kenne seine Wirkungen, und gerade diese sind cs, die Ihnen sehlen: jedes andere Purgirmittel würde für Sie zu heftig sein." — Ich stritt mich noch lange mit ihm über diesen Gegenstand herum; indessen machte mir meine Frau, mit der ich die Sache gleichfalls besprach, bemerklich, daß sie, wenn sie selbst krank ware, den Vorschriften Vielets buchstäblich Folge leisten würde. Diese einsache Besmerkung bewog nich, mich ihm gänzlich zu überlassen.

— "Nun, Vielet," sagte ich zu ihm, "so dietire mir Dein Necept, ich werde das, was Du mir gesagt, buchstäblich befolgen." — Dadurch zufriedengestellt, versicherte mich Vielet von Neuem, daß ich mich bei Befolgung seines Nathes sicherlich gut besinden würde. — "Zwei Stunden, nachtem Sie Ihre Urznei genommen haben," suhr er sort, "geniesen Sie eine Bouillon à la Reine (auch lait de poule genannt) und zwei Stunden später dasselbe Getränk." — "Reine andere Tisane?" — "Nein, durchaus nichts weiter; um zwei Uhr eine Nindssleischsuppe, und am Abend nochmals eine solche."

"Ich schiefte sofort einen Boten nach Soissons, um mir Aithaud'sches Pulver zu besorgen. Ich glanbe, daß ich nur eine ganz geringe Dosis davon genommen habe. Ich sage, "ich glaube", denn gegen eilf Uhr Abends ordnete Bielet, welcher wieder in magnetische Krise versetzt war, meine Arznei selbst an, und ich vergaß zur Zeit die Quantität des Pulvers, welche in dem Päcktchen, geblieben war, zu beobachten. Wie dies nun auch sein mag, am solgen=

ben Tage, erfüllte ich seine Vorschrift gang genau, und befand mich banach gang wohl.

"Wie ich schon bemerkt, litt ich fortwährend am Magen. Montag, der 30., war der Tag, an welchem Bielet nicht mehr in Rrife fallen konnte, jo bag Frau de Punfegur, die von Unruhe nicht ganz frei war, die rasche Genesung meines Arztes nicht ohne ein gewisses Bedauern fah. Dieser murde schließlich über die mahrend des Stadiums meiner Genefung zu beobachtende Lebensweise befragt. Große Borficht im Genuffe von Nahrungsmitteln, nebft mehreren Details von fehr geringem allgemeinen Interesse waren die Refultate feiner Rathschlage; bochst interessant burfte dagegen ber lette Bug aus bem Benchmen diefes trefflichen Menschen sein. Us er Montags fruh feine Ge= nesung, die am Abend eintreten mußte, vorher fah, fagte er zu demjenigen von meinen Leuten, welcher ihn in Rrife verset hatte: "Seut Abend werde ich einen heftigen Ro= likanfall haben; damit wird meine Krankheit zu Ende geben Wenn ich magnetifirt werde, so wird der Unfall fehr bald vorübergehen und morgen werde ich geheilt fein. Wenn man mich aber nicht magnetifirt, und mich leiden läßt, fo wird dadurch meine vollige Genesung nur um einen Tag hinausgeschoben, aber bann werde ich boch wenigstens morgen fruh nochmals in Arise gerathen und sehen konnen, wie sich ber Herr Marquis befindet; dies wird feiner Ge= mablin eine große Beruhigung gewähren — — ."

"Als mir dies deutliche Zeichen der Zuneigung des bra-

ven Menschen binterbracht ward, konnte ich Thranen ber Ruhrung nicht zurückhalten, und ich wies fein ebelherziges Unerbieten burchaus zurud. Mit feiner gewohnten Rube und Raltblutigkeit wiederholte er mir jedoch, daß es nicht mit ber geringsten Gefahr fur ihn verknupft fei, wenn fein Leiden einen Tag langer bauere; daß bas Bewußtsein, mir irgend einen Dienst geleistet zu haben, ihm außerordentlich wohl thun wurde, und bag er am folgenden Tage, Dienstags, eben so gut hergestellt wurde, wie wenn er gar nicht langer gelitten hatte. Diefe Versicherungen, welche er mehrfach wiederholte, verbunden mit der Unruhe der Frau de Punfégur, veranlaßten mich, sein großherziges Unerbieten anzunehmen und als am Abend der Kolikanfall eintrat, suchte man den= felben feineswegs zu vermindern, obgleich er über bas, mas er litt, laut flagte. Er fagte und fpater, bag biefe Unem= pfindlichkeit, diese Barte von unfrer Seite ihn fehr in Erstaunen gesett habe.

"Am Dienstage, dem folgenden Tage, bestätigte mir Bielet seine Genesung, und beruhigte mich, nachdem er nach einer Krise von einstündiger Dauer ganz von selbst aufgewacht war, über seinen Zustand, so daß wir an demsselben Tage zu derselben Zeit geheilt waren und ich konnte mit einem undeschreiblichen Vergnügen, die wohlthuende Genugthuung genießen, meine Gesundheit, vielleicht sogar die Rettung meines Lebens demselben Maine zu verdanken, welchem ich früher den gleichen Dienst erwiesen hatte. Die Erinnerung an diese Handlung Vielets wird meinem

Gebächtnisse stets gegenwärtig sein; ich werbe, wie ich glaube nie unglücklich sein können, wenn ich daran denke. Hätte ich wohl für alle die Mühen, welche ich mir um ihn gegeben, besser belohnt werden können? D wie gut, wie tresselich und edel ist doch des Menschen Herz! J. J. Nousseau, ein Manu, dessen gewöhnlicher Justand dem Zustande magnetischer Krise vielleicht am nächsten kam, wiedersholte gegen seine Freunde, welche ihn mit den Menschen, von denen er sich unaushörlich immer weiter entsernte, wieder aussöhnen wollten, die denkwürdigen Worte: "Der Mensch ist gut; die Menschen aber sind schlecht!" — \*)

<sup>&#</sup>x27;),,L'homme est bon; mais les hommes sont méchants!"

## Nachwort.

Der angehende Magnetiseur lasse sich durch alle die Schwierigkeiten, welche sich ihm auf seinem Wege entgegenstellen werden, nicht abschrecken von seinem hohen Ziele; er wird unauschörlich zu kämpsen, zu ringen haben, ganz verschieden von dem Arzte, dessen Anordnungen Besehlen gleich erachtet werden: aus den Händen eines solchen nehmen die Kranken Alles, mag es nun reizen, mag es dem Organismus schaden, mag es sogar als Gist wirken, ohne jedes Widerstreben; denn es ist bekannt, daß der Arzt auf diese Weise die Krankheiten behandelt. Der Magnetiseur dagegen, obwohl er kein Heilen, oft Krisen hervorrussen, Krisen, welche von der durch chemische Agentien bewirkten Aggravation der Krankheit durchaus verschieden sind; und doch wird man ihm vorwersen, daß er reize, ans

statt zu heilen, daß man von ihm ganz andere Dinge erwartete. Dann muß er dem Kranken begreiflich machen, daß die Natur gerade diesen, und keinen andern Weg verfolgt, daß sie es sogar nicht anders kann, und daß, wenn er selbst nur bernhigend wirken wollte, er nur auf die Symptome des Uebels wirken wurde, aber nicht heilen könne; daß in Folge einer jeden Action, einer jeden Wirkung eine Reaction, eine Gegenwirkung erfolge, und daß diese es sei, welche vom Kranken empfunden werde; daß er, der Magnetiseur, sogar mit dadurch, daß er eben die Reaction provocire und das kranke Organ auf eine kurze Zeitbauer ercitire, dasselbe entweder aus der Trägheit, aus dem Zustande von Unthätigkeit, in welchem es sich befand, heraustreten zu lassen im Stande sei, oder seine Art der Thätigkeit zu modissziren vermöge.

Vor allen Dingen muß der Magnetiseur den Kranken über den Erfolg der magnetischen Prozeduren beruhigen;
dieser ist hier stets glücklich, wenn die Operation gut geleitet wird. Auch hierin von den gewöhnlichen, materiellen Heilmitteln verschieden, läßt der Magnetismus keine Spur
einer ungehörigen oder nachtheiligen Einwirkung zurück.

Der Magnetiseur, muß überzeugen, wenn er heilen will; er kann aber sicher sein, daß er daß Gute, was er stiften will, stets theuer erkaufen muß, bis endlich der Magnetismus keinen Zweifel an seine Existenz mehr zurücktläßt, bis zu der Zeit, wo man alle seine Phanomene allgemein und gehörig begriffen haben wird.

Will ber angehende Magnetiseur, daß sein Magnetismus exact und fruchtbringend werde, so muß er feine Beobachtungen sammeln, muß fie aufzeichnen, in= bem er bie fleinsten die anscheinend geringfügigsten That= fachen und Umstände berücksichtigt; benn Diejenigen, welche er vernachläffigte, indem er sie für bedeutunglos hielt, hatten ihre Bedeutung, hatten ihren Werth. Sicherlich ift es nicht Jedermanns Sache, ben Urfachen nachzuforschen und die Erscheinungen in ihrer Totalität aufzufassen, und eben deshalb schuf die Natur besonders begabte Men= schen, beren Genie die Kinsterniß, welche sie umgiebt, gerftreuet, und das Unbekannte auffindet. Aber folche feltene Menschen bedürfen ihrer Vorganger, Manner, die, ausgeruftet mit geduldigem, unermudlichem Beobachtungs: geiste, mit ber größten Beharrlichkeit, ber größten Standhaftigkeit die Entwickelung einer Thatsache verfolgen, und diefelbe, ohne mit der Beurtheilung ihrer Bedeutung fich weiter aufzuhalten, von jeder Sulle befreien, um fie dem forschenden Auge in ihrer eigentlichen Wesenheit barzustel= len. So entrollt der Arbeiter den Papprus, ohne die auf demfelben verzeichneten Charaftere zu lesen; ist aber wohl barauf bebacht, feinen berfelben zu zerftoren, ba er weiß, daß alsdann feine Arbeit eine nuglofe, eine vergebliche fein wurde. So durchwuhlen intelligente Junger der Diffen= schaft die Eingeweide der Erde, und suchen die versteinten Reste von Organismen auf, welche nicht niehr sind, Buchstaben, mit denen der Weltenschöpfer die Entstehungs:

geschichte unseres Planeten in unvergänglichen Lettern in bie Steine eingemeißelt, und geben fo bem unsterblichen Genie eines Cuvier, eines Leopold von Buch, eines Bermann von Mener, eines Charles Lyell und fo mancher anderer unvergeflichen Forscher, das Mittel, die Geschöpfe einer vergangenen, feit ihnen aber nicht vergef= senen Welt wieder aufzubauen. Jedem ist fein Loos, fein Wirkungstreis hienieden bestimmt. Wenn nur ein Jeder seine Aufgabe gewissenhaft erfüllt, wenn Jeder bas ihm auferlegte Werk vollbringt, so macht der Allmächtige keinen Unterschied in bem Lohne, welchen er fpenbet. Wenn auf diefer Erde bem hohen, bem erhabenen Berdienste sein Tribut in der Bewunderung der Mitwelt zu Theil wird: fo muß es biefe Gunft ftets mit der Ruhe eines ganzen Lebens erkaufen; das dunklere, das beschei= denere Berdienst hat keine Unspruche auf den Ruhm, es ist aber auch weniger den Kampfen mit der Mißgunst, mit dem Neide, ausgesett. Wie überall in ber Natur. so findet auch hier eine Compensation, eine Ausgleichung statt; und sicherlich wurde ein Weiser, wenn ihm die Bahl zwischen jenen beiben Loosen gestattet ware, in derfelben lange schwankend fein.

Alle diese Betrachtungen mussen den angehenden Magnetiseur von allen zu raschen Wünschen, seine Borganger zu überstügeln, fern halten. Erst lerne er sich selbst kennen und erkämpfe sich seinen Eintritt in die Wissenschaft durch Arbeit, durch Mühe. Ist es seine

Bestimmung, uur ein Arbeiter, ein Haublanger zu sein, so beguüge er sich mit seinem Loose, denn auch eine solche Bestimmung hat ihre Bedeutung. Treibt ihn aber eine höhere Stimme, eine innere Stimme, welcher der Stolz mit seinen Gesährten fremd ist, zu Höherem: so gehorche er ihr, denn stets wird es Etwas zu verbessern, zu vervollkommuen geben, und er wird somit das Instrument des Fortschrittes sein. Nur hüte er sich wohl, daß er irgend semals des Mißbrauchs der ihm verliehenen Kräfte beschuldigt werden könne. Jedweder Gedanke, der ihn zu unsittlichem Thun aureizt, bleibe ihnt sern auf immerdar; er bedenke, daß er der Zukunst seiner Wissenschaft verantzwortlich ist; denn in ihrer Plindheit pslegen die Menschen der Wahrheit alles Unrecht der Individuen auszubürden, welche Mißbranch trieben mit ihr.

Nur wenn der Magnetiseur stets eine völlige Seelenzuhe sich bewahrt, wird er im Stande sein, mehr als Mitztelmäßiges zu leisten. Dupotet erlangte, als er einfach und vertrauensvoll unter "Ungläubige" trat, welche von ihm bis dahin noch fremd gebliebenen Leidenschaften bewegt wurden, Erfolge, welche unter diesen Umständen seine kühnsten Hoffnungen weit übertrasen. Als er nun aber mit seinen Explicationen hervortrat, und mit seinem Raizsonnement einen Sieg über die Zweisel, die ihm entgegenzgestellt wurden, erfechten zu können wähnte, indem er, in einem vielleicht etwas voreiligen Glanben an seine Stärke, eine Art Superiorität über seine Zuhörer zu zeigen

fuchte: da mußte er sich schwach finden, und erlitt angen= blicklich eine Niederlage, eine Demuthigung, welche er fich hatte ersparen konnen. Daffelbe wiberfuhr ihm," wenn es ihm gelungen war, therapeutische Resultate von größerer Bedeutung zu erhalten, und nun versuchte, durch eine Erklarung derfelben feine Schuler ober Buhorer noch inniger zu überzeugen, in der Abficht, feinen Triumph um fo bemerkbarer zu machen; es fand alsbann fogleich eine Urt Dpofition, oder vielmehr eine Urt Reaction gegen ihn ftatt, und ber burch die Thatsachen selbst hervor gebrachte Eindruck wurde in dem Maage verwischt, als ihn ber Magnetiseur burch mundliche Demonstrationen hervorzuheben versuchte. Der Magnetiseur muß verfteben, fich zur gehörigen Beit gurudzugiehen, und feine Leiftun= gen, ohne weitere Bemerkungen von feiner Seite, wurdigen zu laffen; man wird ihm in feiner Abwefenheit die Berechtigkeit widerfahren laffen, welche man ihm im Augen= blicke verweigern wurde. Das herz des Menschen ift nun einmal so organisirt und es liegt nicht in des Magneti= seurs Macht, es zu andern. Diefelben Menschen, welche ben Magnetiscur heute verlachen, ihn mit ihrem Sohn und ihrer Nichtachtung überhäufen, werben ihn morgen aufs Sochste ehren, wenn es Gott gefällt, ihn zu sich zu rufen.

Mehr als jede andere Sache, erfordert der Magnetismus Mäßigung. De Punségur beobachtete sie bis an das Ende seines Lebens; er hatte das Recht, als Meister zu reben. "Warum," sagt Dupotet, "habe ich mich einen Augenblick vom Jorne hinreißen lassen, und so gegen die Vorschrift gesehlt, welche ich selbst aufzustellen und mei=nen Lesern einzuprägen suche? Ich habe schon gesagt: es giebt Augenblicke, in denen man höheren Impulsen gehorzchen muß, Antrieben, welche mächtiger sind, als die Verzuunft. Nach langem, hartnäckigen Widerstande gehorchte ich; die Zukunft wird lehren, ob ich wohl daran gethan habe. Für jest aber wird mich Niemand überreden könznen, daß ich damit nicht eine große Pflicht erfüllte. Was ist übrigens ein Tag der Klage einem ganzen Leben voll Entsagung und Duldung gegenüber?"

Wir haben unsern Lesern in dem vorliegenden Werkschen ein wichtiges Geheimniß entschleiert: das Geheimniß der Macht nämlich, welche sie auf ihres Gleichen auszusüben vermögen. Sie mussen dieselbe zunächst studiren, wie man eine großartige, physikalische Erscheinung studirt; sie mussen Wirkungen erzeugen; dann mussen sie über den Werth, die Bedeutung derselben nachdenken, und sie auf das beziehen und mit dem vergleichen, was sie von den Gesehen des Lebens bereits kennen. Dann werden sie, von der Liebe zur Wahrheit ergriffen, diese Erscheinungen emsig und unablässig weiter versolgen. Indem sie alsbann somit eine Kenntniß an die anreihen, welche sie ber teits sich erworben haben, wird ihr Gang immer sicherer, werden sie mehr Licht erhalten. Genügt ihnen das Bewußtsein, die Ueberzeugung nicht, daß sie die Fähigkeit

erlangt haben, ihren leidenden, unglücklichen Mitbrudern Bulfe und Troft bringen zu konnen, indem fie ihnen ein wenig von ihrem eignen Leben, ein wenig von dem Ueber= fluffe ihrer Gesundheit spenden? Dies ist ein Ulmosen, welches immer nicht und mehr den edlen Wunsch in ihnen erregen wird, sich ber Menschheit nuglich zu machen und Gutes zu stiften. Der Magnetiseur thue, er voll= bringe es, bies Gute, zunachst aus Reugierde, um zu wissen, ob er es auch wirklich leisten kann. Schwerlich wird er bann auf biefem Wege stillstehen, und mitten unter ben Bitterkeiten, unter ben Schmerzen biefes Lebens, — benn seiner harren Tauschungen, wie Aller —, wird er fich mit Gluck erinnern bag er bas Bofe, das Weh, welches er zu erdulden hatte, in Gutes verwandelte. Aber Undankbarkeit wird ihn an der Schwelle Desjenigen erwarten, dem er Troft brachte und Hülfe, dem er vielleicht das Leben gerettet! — — Bas thut das? Wir arbeiten fur une, indem wir Werke des Mitleidens, der Barmherzigkeit üben; benn die Genuffe, welche wir dabei empfinden, fuhren nie Selbstvorwürfe, nie Gewissensbisse in ihrem Gefolge. Un= drerfeits werden wir auch nicht überall Undankbarkeit fin= ben; muß es uns nicht mit det innigsten, ber reinsten Freude erfullen, wenn wir feben, wie unsere Sandlungeweise Thranen ber Dankbarkeit, die sußesten vielleicht, die es giebt, hervorzulocken vermag?

Der angehende Magnetiseur vollbringe also Leistun= Thierischer Magnetismus, 22 gen, welche den Beweis geben, daß er nicht allein Geist, sondern auch ein Herz, ein Gemuth besitzt, welches fremde Leiden zu begreifen vermag und Mitgefühl mit ihnen hat.

Wir haben gefagt, was der angehende Magnetiseur hervorzubringen im Stande fei; jest ift ce an ihm, thátig zu fein, und ware es nur, um zu beweisen, daß wir uns geirrt. Sat er biefen Beweis erhalten, bann moge er fagen: "ungeachtet meiner wiederholten Unftren= gungen habe ich nicht die geringste Wirkung erhalten kon= nen; der Magnetismus ift eine Illufion." Wenn er zu biefem Schluffe gelangt, fo wird berfelbe boch noch eine Wohlthat für ihn sein; benn bann hat er sich von einem Trrthume loggemacht, der jest von einer großen Ungahl von Menschen getheilt wird. Wir haben jedoch davor keine Furcht. Mogen unsere Lefer niemals indolent fein, wenn es fich um eine Wahrheit handelt; vielleicht wird bies bereinst ihnen selbst nublich fein. Sie mogen han= beln, was man auch von ihnen denken oder fagen moge; sie mogen nicht auf vorurtheilsvolle oder auf folche Men= schen horen, welche noch vom Staube vergangener Jahr= hunderte bedeckt zu sein scheinen; befonders aber mogen sie die Meinungen von Leuten verachten, welche ein In= tereffe babei haben, daß ber Magnetismus nicht zu einer Wissenschaft wird. Solche Leute verhüllen ihre Opposi= tion gegen die Wahrheit unter einer heuchlerischen Maske, in welcher der angehende Magnetiseur leicht einen guten Glauben, feste Ueberzeugung, eble Offenheit zu erkennen

glaubt. Man wird sogar so weit gehen, ihn zu beklagen, daß er die gemeinsamen Irrthûmer theilt; sein Widerstand wird für unvernünftig gelten. Er bleibe ein edler Mensch; niemals rede er gegen seine Ueberzeugung, niemals lüge er gegen sein eignes Gewissen. Wenn ihn ein hoher Enthusiasmus ergreift, indem er die Größe der Gottheit erkennt, so danke er ihm aus seines Herzens innersten Tiefen dafür, daß er seiner Creatur mit so einsachem Mitztel eine so gewaltige Macht gegeben hat, eine Macht, welche sie die Jhm erhebt!

Als Instrument der Verbreitung wird der Magneti= feur andere Menschen dazu führen, seine Ueberzeugung zu theilen; — die Wahrheit wird sich immer weiter verbrei= ten, und er wird sich sagen können, daß auch er dazu bei= getragen habe. Dann hat sein Leben einen um so größe= ren Nußen.

Erinnert Euch, Ihr Leser, daß jede Vervollkomm=
nung, ebenso wie jede Tügend, der Preis eines Sieges
ist. "Auf dieser Erde ist ein steter Kampf die Aufgabeder Menschheit; zu siegen ist ihre Pflicht, zu triumphiren
ihre unsterbliche Bestimmung. Jede für die Menschen
wahrhaft nüßliche Wahrheit wird mit Schmerzen zur
Welt befördert. Es hat den Anschein, als wenn sie ohne
eine so schmerz= und mühevolle Geburt weniger gewürdigt,
weniger geehrt, weniger geliebt werden würde: eine leichte
Eroberung hat nie hohen Werth. Wenn wir dagegen
sehen, wie die Wahrheit glänzend und strahlend alse Hin=

dernisse besiegt, und um sie her aufgethürmte Wolken siegreich durchdringt, so fühlen wir, daß eine göttliche Hand biese Himmelstochter erhalt, und wir fühlen und versucht, mit dem Dichter auszurusen: "Incessu patuit Dea!"

Wenn unsere Leser das vorliegende Werkchen durchsstudiren, so mögen sie es nur als die Vorrede, die Einsteitung zu einem größeren Werke betrachten, zu welchem der Verfasser, um es in die Welt senden zu können, noch Materialien erwartet und sammelt. Sie können das Ersscheinen desselben beschleunigen, wenn sie selbst Thatsachen erzeugen, und Beobachtungen anstellen, die sie dann der Deffentlichkeit übergeben. Der Verfasser wird sie sammeln, und die Doctrin wird sich immer weiter aussbilden.

Bei dem Tribute der Dankbarkeit, den wir sammtlich unsern Meistern zollen mussen, bringen wir unsere Huldigungen besonders den unsterblichen Drei: Mesmer, de Punsegur und Deleuze, dar. Der Erstere gestangte durch sein Genie und seine Wissenschaft zur Entschedung das animalen Magnetismus; die andern Beiden vergrößerten das Feld der Phanomene und wendeten ihr Leben dazu an, die Lehre fortzupflanzen und zu verstreiten. Diese drei unvergeßlichen Wohlthater der Menschscheit werden immer noch verkannt. Dermaleinst werden auch sie anerkannt werden, wird auch ihnen Ges

rechtigkeit widerfahren, und die Erinnerung an sie wird dem Gedächtnisse der Menschheit niemals entschwinden; nimmer aber mögen unsere Leser dulden, daß der Ruf dieser Männer besteckt werde: es ist eine heilige Pflicht sür sie, ihn zu vertheidigen!

## Versuch eines Wörterbuches der magnetischen Kunstsprache.

Morte üben auf das Schickfal der Dinge einen so bedeutenden Einfluß aus, daß man in einer Wissenschaft, welche noch erst im Entstehen begriffen ist, mit Neologismen oder neuen Wortbildungen nicht vorsichtig genug sein kann. Wir geben deshalb hier nur ein Vocabularium der am allgemeinsten bekannten Ausdrücke, und verweisen diejenigen von unsern Lesern, welche tieser in den Gegenstand eindringen wollen oder zur Ausbildung der magnetisschen Kunstsprache auch das Ihrige beizutragen beabsichtigen, auf die Schriften des Varons de Henin de Euvilliers, welcher sechshundert und funfzig neue magnetische Kunstsausdrücke gebildet hat, welche sämmtlich der griechischen Sprache entnommen sind. —

Attraction, magnetische, (attraction magnétique). — Dupotet bezeichnete mit diesem Ausdrucke die merkwur-

bigen Erscheinungen, welche sich zeigten, als er zum erften Male sah, wie magnetisirte Individuen, burch Impulse seiner Willenskraft bestimmt, nach seiner Richtung hingezogen wurden.

Automagnetisch (automagnétique) — heißt alles Das, was auf die magnetische Wirkung, welche ein Indivibuum auf sich selbst ausübt, Bezug hat. So gebraucht man den Ausdruck; automagnetische Krisen, automagnetische Rrisen, automagnetisches Verfahren u. s. f.

Automagnetisirung (automagnétisation) — ober Selbstmagnetisirung ist der Act, wenn ein Indivisuum seine eigne magnetische Kraft auf sich selbst wirfen läßt. In Indien und Aegypten ist dies Verfahren ganz allgemein gebräuchlich, wird aber von den europäischen Magnetiseurs erst seit etwa dreißig Jahren angewendet. Birot scheint der Erste gewesen zu sein, welcher es beschrieb.

Automagnetisiren (automagnétiser) — ein neues noch ungebräuchliches Zeitwort, welches von den beiden vorhergehenden Wörtern abgeleitet, allenfalls gebraucht werden kann für: sich selbst magnetisiren, (wiewohl es dem Genius der deutschen Sprache nicht ganz entsprechen dürfte. D. Bearb.)

Autopathisch (antopathique) —, ein von Hedde erst vor Kurzem in dem Ausbrucke: autopathische Lucis bitat (lucidité antopathique) angewendetes Abjectivum. Das Wort bezeichnet die Anwendung der im luciden

Buftande vorhandenen Fahigkeiten und Renntniffe auf bie eignen Leiden des in diefem Buftande befindlichen Indviduums, wie dies aus feiner Etymologie hervor= geht. Ein Individuum, welches, im magnetischen Schlafe befindlich, fein eignes- Leiben und bie zur Befampfung beffelben geeigneten Mittels zu erkennen im Stande ift, wird ein authopathischer Somnam= bule (somnambule autopathique) genannt. Die Pragnanz dieses Ausbruckes wird ihm ohne Zweifel bald eine allgemeine Unerkennung und Unnahme in der magnetischen Runftsprache verschaffen; ba er aber nur eine einzige Art der Antvendung des Somnambulismus be= zeichnet: fo entsteht daburch die Nothwendigkeit, ein neues qualificativum fur die Unwendung ber Luciditat auf andere Individuen zu bilden; wer wird diese Aufgabe lofen - (Ich bachte, nichts ware leichter, als bas; 3. B. heteropathisch, da der Ausdruck allopathisch in ber Medigin leiber! eine fcon gang andere Bestim= mung hat! D. Bearb.)

Clairvonance (clairvoyance) — ist die Fahigkeit manscher Magnetisirten, namlich ber Somnambulen, durch undurchsichtige Korper hindurch andere Gegenstände wahrzunehmen. Es ist spnonym mit Lucidität.

Coma — bezeichnet einen gewiffen Grad bes natürlichen Schlafes. Dies Wort wird von manchen englischen Magnetologen zur Bezeichung bes magnetischen Schlafind häufig gebraucht. Wird es zur richtigen Zeit ans

gewendet, so wird dadurch der Zustand der magnetischen Schläfer genauer, als es bisher geschehen, bezeichnet. Man vergl. übrigens das Wort Schlaf.

Comatos (comateux) — Comatofer Zustand, co= matofer Schlaf, ein tiefer, fester, ungestorter mag= netischer Schlaf, ohne jedwede Perception.

Degagiren (dégager) — heißt, einen somnambulen oder nichtsomnambulen Magnetisirten leise und leichthin de= magnetisiren.

- Demagnetisiren (démagnétiser) ben magnetischen Schlaf irgend eines Individuums beenden, zerstören: Bei somnambulem Zustande gebraucht man lieber ben Ausbruck "erwecken".
- Demagnetisirung (demagnétisation) ber Uct bes Demagnetisirens.
- Ekstase (extase) Die magnetische Ekstase ist ein in somatischer und physischer Hinsicht ganz besonderer Zustand, welcher hoher steht, als der Somnambulismus.
- Ekstatisch (extatique) im Zustand von magnetischer Ekstase befindlich.
- Erwecken (éveiller) ein Individuum aus dem Zusstande von magnetischem Coma oder magnetischem Comnambulismus herausreißen.
- Hodroftop (hydroscope) mit diesem Namen bezeichnet man gewiffe Individuen, welche die natürliche Fähigkeit haben, Wasserquellen zu finden, wo dieselben eristiren. Chemals nannte man solche Lente Quel-

lensucher, Wasserhunde w. (sourciers); einer der berühmtesten unter diesen war der bekannte Bleton. In der magnetischen Kunstsprache sindet dieser Außedruck auf manche somnambule Individuen Unwendung, welche gleichfalls mit der Fähigkeit begabt sind, in den Tiesen der Erde Wasserquellen und auch noch and dere Dinge wahrnehmen und die entsprechenden Stelelen an der Erdobersläche genausbezeichnen zu können.

Hypnostop (hypnoscope) — "gleichbedeutend mit: lucid= fomnambules Individuum.

Hypnoskopie (hypnoscopie) — Ausbruck, welcher von b'Henin de Cuvilliers gebildet ist und für luciden Somnambulismus gebraucht wird, wie seine Etymologie schon andeutet. Obgleich in der von uns angegebenen, eingeschränkten Bedeutung sehr passend, wird doch dies Wort und seine Ableitungen bis jest nur noch wenig gebrancht.

Hypnostopisch (hypnoscopique) — Adjectivum, welches feine Erklärung burch das Vorstehende findet.

Infenfibilität (insensibilité) — mit diesem Ausbrucke bezeichnet man gewöhnlich den magnetischen Zustand, in welchem ein oder mehrere Körpertheile die Fähigkeit zu fühlen, verloren haben, so daß man an demselben die schmerzhaftesten chirurgischen Operationen vornehmen kann, ohne daß der Kranke das Geringste davon empfindet: Fast immer ist dieser Zustand Begleiter der Katalepsie.

- Ipsomagnetisch, Ipsomagnetisirung (ipsomagnetique, ipsomagnétisation) synonym mit automagnetisch, Automagnetisirung. Diese Ausdrücke sind von Aubin Gauthier gebildet worden.
- Ratalepfie, magnetische (catalepsie magnétique) Die Fähigkent des Körpers oder der Extremitäten, in der Stellung oder Lage zu verharren, welche der Magnetiseur ihnen giebt. Man vergl. übrigens den Text am gehörigen Ort.
- Rataleptiform (cataleptiforme) ist bas, was mit bem kataleptischen Zustande Aehnlichkeit hat.
- Rataleptisch (cataleptique) Abjectivum, welches sich leicht erklären läßt.
- Lucid (lucide) gewöhnliches Eritheton bes von Perceptionen besonderer Art, wie z. B. der Fähigkeit, durch undurchsichtige Körper andere Gegenstände wahrnehmen können, begleiteten punsegurischen Schlases, ober des sog. luciden Somnambulismus.
- Luciditat (lucidité) synonym mit Clairvoyance, jedoch gebräuchlicher als dieser lettere Ausbruck. Lucibitat im Raume wird auch wohl Fernsicht (vue à distance), Luciditat in der Zeit, Voraussicht der Zustunft oder Prävision, (prévision pour le sutur) und resp. Zurücksicht, Retrovision oder Retrospection (rétrovision, rétrospection) genannt.
- Magnetisch (magnétique, magnétiquement), magneti= fabel oder magnetisirbar (magnétisable), Magne=

tisirung magnétisation) 2c. — diese Ausdrucke finben ihre Erklarungen durch sich selbst.

- Magnetisiren (magnétiser). Magnetische Pirkungen mittelst besonderer Verfahrungsarten (Streichungen, passes) erzeugen.
- Magnetiseur ist Jeder, welcher magnetisirt und magnetische Wirkungen hervorzubringen vermag. Der Ausdruck wird auch sonst sowohl für die Kunst, als für die Wissenschaft gebraucht, und ist eine der am allgemeinsten angewendeten Bezeichnungen.
- Magnetismus, animaler oder thierischer (magnétisme animal) oder auch kurzweg Magnetismus. Mesmer gab, durch die Unalogie des von ihm entedeckten Principes mit dem terrestrischen oder irdischen Magnetismus. und durch die von ihm erzeugten Erscheinungen geleitet, demselben das Epitheton thierisch oder animal. Heutzutage versteht man unter dem Unsdrucke drei verschiedene Dinge:
  - 1) Die Ursache der beobachteten Phanomene, das magnetische Fluidum, Princip oder Ugens oder die magnetische Arast.
  - 2) Die Runst, zu magnetisiren und dadurch auf einen kranken Organismus die und die Wirkung nach den von der Wissenschaft gegebenen Indicationen hervorzubringen; also das, was man präciser Magnetotechnie) nennen könnte.
    - 3) Endlich die Wiffenschaft, deren Object der

thierische Magnetismus ist, und die Dr. Villemin sehr passend Magnetologie genannt hat.

Magnetismus, menschlicher (magnetisme humain).
— Einige neuere Schriftsteller scheinen diesen Ausbruck mit besonderer Vorliebe zu gebrauchen; er verdient aber diesen Vorzug vor dem vorhergehenden keineswegs: denn der Mensch wirkt nicht allein auf seines Gleichen, sondern auch auf Thiere magnetisch, und diese wieder auf andre Thiere. Einige allerdings freilich noch zu vereinzelt dastehende Beobachtungen scheinen selbst zu beweisen, daß der Mensch sogar auch auf Pflanzen, so gut wie auf Thiere, eine magnetische Einwirkung auszuüben vermag.

Magnetismus, vitaler (magnétisme vital). — Einige Magnetiker (oder Magnetisten) welche annahmen, daß das Lebensprincip bei allen organissirten Wesen (Thieren und Pflanzen) identisch sei, fanden den Ausdruck: animaler Magnetismus zu beschränkt, und substituirten dafür die Benennung vitaler Magnetismus. Sie wird wenig angewendet.

Magnetist oder Magnetiker (magnétiste). — In der Zeit, als sich die Anhänger des Magnetismus in zwei Secten theilten, deren eine als Ursache der magnetischen Phänomene ein besonderes Agens oder Fluidum annahmen, deren andere aber die Eristenz eines solchen Princips in Abrede stellten, und dafür die Einbildungskraft an dessen Stelle sesten, diente dieser

Ausdruck zur Bezeichnung der Vertheidiger des Fluisdums; aber heutzutage, wo die lettere Unsicht die allsgemein gültige ist, bezeichnet Magnetist oder Magnetister ganz einfach ein Individuum, welches sich mit dem animalen Magnetismus beschäftigt.

- Magnetolog (magnétologiste) Schriftsteller über Gegenstände ber Magnetologie, Verfasser magnetischer Werke.
- Magnetologie (magnétologie) ist die Wissenschaft, welche den thierischen Magnetismus zum Gegenstande hat. Magnetologische (magnétologique) Wissenschaft, magnetologische Prozesse, magnetologischer Verein zc. zc.
- Magnetophil (magnétophile) Freund, Anhanger des Magnetismus. "Le magnétophile" ist auch der Titel eines Belgischen Journals.
- Mesmerianer, Mesmerist, (mesmérien, mesmérist)

   synonym mit Magnetist.. Mesmerisch (mesmérique) = magnetisch.
  - Mesmerismus (mesmérisme) generische Benennung für vitaler, animalischer Magnetismus, welche insofern den Borzug vor den übrigen Bezeichnungen verdienen möchte, als sie, an und für sich ohne Bedeutung, einer Beurtheilung der Frage nicht vorausgreift. Dies Wort und die von ihm abgeleiteten Ausdrücke sind besonders in England sehr gebräuchlich; und weshalb sollte man Mesmers große Entdeckung nicht eben so gut mit seis

nem Namen bezeichnen, und wie dies mit dem Gal= vanismus geschehen ift?

Moctambulismus (noctambulisme) — ist gleichbedeu= tend mit naturlichem Somnambulismus.

Punsegurismus (puységurisme) — der von de Punségur entdeckte und zuerst beobachtete magnetische Somnambuliszimus. — Punsegurisch (puységurien, puységurique) — als Adjectivum gebraucht, z. B. punsegurische Entzbeckung, Meinung; punsegurischer Zustand, Schlaf zc.

Remagnetissiren (remagnetiser) — ein bereits magnetisirtes Individuum wieder in magnetischen Zustand versetzen.

Repulsion, magnetische (répulsion magnétique) — ist der magnetischen Attraction entgegengese ht. Sie außert sich durch stücktige Impulse, ohne merkbare Ausdrücke von Seiten des Magnetiseurs.

Schlaf, natürlicher (sommeil naturel). — Er heißt:

1) Sopor oder kataphora, wenn er tief und fest ist, und ber Schläser nur schwierig auswacht; 2) Coma, wenn er noch schwerer und fester ist, und wenn der Schläser nur mit noch größerer Schwierigseit ausdemselben gezogen werden kann; 3) Lethargie, wenn er noch tieser ist und beständig, anhaltend ununterbrochen ist, ein Schlaf, aus welchem das Individuum zu erwecken doch aber nicht ganz ungewöhnlich ist; 4) Vollständige Insensibilität oder carus ist der Schlaf, welcher so schwer und fest ist, daß man das

schlafende Individuum selbst nicht auf einzelne Augenblicke herausziehen kann.

- Schlafer, niagnetischer (dormeur, dormeuse) spno: nym mit Somnambuler.
- Sehend, Sehender (voyant) ist ein zuweilen angewendeter, aber nicht hinlanglich bestimmter Ausdruck für ein lucid-somnambules Individuum.
- Somnambul (somnambule) ist ein in punsegurischer Krise befindliches Individuum. Wird auch adjectivisch gebraucht (somnambulique im Französischen).
- Somnambulisiren (somnambuliser) fast ganz uns gebräuchlicher Ausdruck für: in somnambulen Zustand versesen.
- Somnambuliseur ist ein Ausbruck, der fast immer in verächtlichem Sinne gebraucht wird, und zwar für folche Subjecte, welche den ganzen Magnetismus in einer einzigen seiner Wirkungen, nämlich den Somnambulismus, bestehen lassen, und die ihre Schläfer der Neugier Mussiger Preis geben.
- Somnambulismus (somnambulisme). Generischer Ausdruck für eine Reihe von intellectuellen Phanomenen, welche in Folge des Einflusses des mesmerischen Agens entstehen. Allerdings läßt es sich nicht leugnen, daß dieser Ausdruck keineswegs glücklich gewählt ist, da zumal auch seine Etymologie seiner Bestimmung nicht entspricht, denn seine eigentliche Bedeutung ist: Schlafewandeln; indessen ist er doch durch den Gebrauch alle

gemein eingebürgert, und Jebermann weiß, was die Magnetiseurs darunter verstehen.

Um zu verhüten, daß der mit jenem Namen bezeich=
nete Zustand nicht mit dem natürlichen Somnambu=
lismus, oder Noctambulismus verwechselt werde,
gab ihm der Marquis de Punségur die nähere Be=
zeichnung: magnetisch=lucider (lucid=magnetischer)
Somnambulismus. Die Engländer fangen, nach dem
Vorgange des Dr. Elliotson, an, ihn mit sleep-waking
zu bezeichnen, ein Wort, welches als "Schlaswachen"
jest auch in der deutschen magnetischen Kunstsprache
sich eingebürgert hat.

- Somnitucid (somnituce, somnitucique) ein lucider Magnetisirter, lucid Somnambuler. Somnitucide Reminiscenz oder Erinnerung (souvénir somnitucique) ist die Erinnerung an das, was das somnambule Individuum während seines Zustandes von lucidem Somnambulismus gesehen, wahrgenommen hat.
- Somnilucie, Somniluciditat (somnilucie) ein Wort, gebildet durch Zusammenziehung von somnum lucidum (oder auch sommeil lucide). Es ist synonym mit Hypnostopie.
- Streichung, Streichen, Bestreichungen, Striche (passes) sind die eigenthümlichen Bewegungen der Hände, aus denen das operative Verfahren besteht, durch welches die Wirkungen des Mesmerismus hervorgebracht werden.

Tetanus (tétanos) -- ist die permanente, unfreiwillige, Thierischer Magnetismus.

nnit einer ganz besondern Harte und Rigidität verbundene Contraction des Muskelapparates. Dieser Zusstand wird zuweilen auch wohl Katalepsie genannt; dies ist aber falsch, denn wahre Katalepsie kann auch ohne Starrheit der Glieder, mit völliger Beweglichkeit derselben verbunden, eristiren. — Tetanisch, tetanusartig (tétanique, tétanisorme) — sind Ausdrücke, welche feiner weitern Erklärung bedürsen.





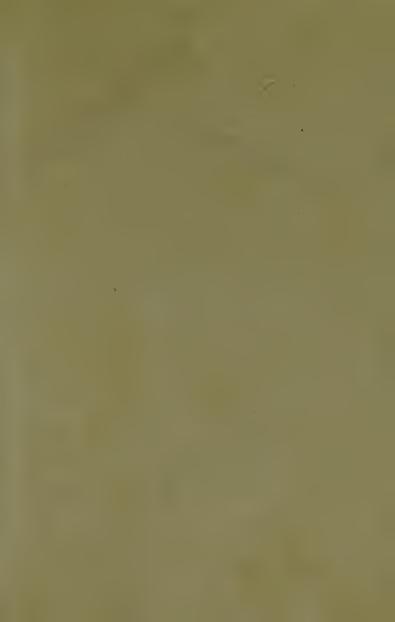





